



MUSIC LIBRARY

Civalle.

| DATE DUE |      |   |               |                   |
|----------|------|---|---------------|-------------------|
| FEB 1    | 2002 |   |               |                   |
|          |      |   |               |                   |
|          |      |   |               |                   |
|          |      |   | 9             |                   |
|          |      | 1 |               |                   |
|          |      |   |               |                   |
|          |      |   |               |                   |
|          |      |   |               |                   |
|          |      | - |               |                   |
|          |      | - |               |                   |
|          |      |   |               |                   |
|          |      | - | _             |                   |
|          |      | - | _             |                   |
|          |      | - | _             |                   |
|          |      | - | -             |                   |
|          |      |   | -             |                   |
|          |      | - |               |                   |
|          | -    |   | $\rightarrow$ | Brinted           |
| 1        |      | Ì |               | Printed<br>in USA |





ber

# Geschichte

ber

# firchlichen Dichtung

und

geistlichen Musik

ren

S. M. Schletterer,

## Hördlingen.

Drud und Berlag ber C. S. Bed'ichen Buchhandlung. 1866.



## Hebersichtliche Darftellung

ber

# Geschichte

ber

# firchlichen Dichtung

unb

geiftlichen Musik

bon

S. M. Schletterer, Rapellmeifter in Augsburg.

#### Mördlingen.

Drud und Berlag ber C. S. Bed'iden Budhanblung. 1866. Mus 210.38

JAN 13 1922

### Geinen Freunden

# Herrn Angust Emmerling in August Emmerling

unb

# Herrn Fr. Wilhelm Rift in Beidelberg

wibmet

# als ein Zeichen aufrichtiger Ergebenheit

biefes Buch

ber

Werfasser.

Shazed by Google

Mark A Walter Lamber Lye

### Bormort.

Meine Absicht bei Bearbeitung bes vorliegenben Bertdens ging babin, von literar biftorifdem Stanbpuntte aus - also nicht von theologischem aus - eine übersichtliche Darftellung ber Entwicklung firchlicher Lieberbichtung und geift= licher Tontunft zu geben. Das Buch foll Geiftlichen und Lehrern ein Sandbuchlein, Laien, die biefem hochwichtigen Gegenstand ihre Aufmerkjamkeit zu ichenken geneigt find, eine anregenbe und belehrende Letture fein. Auf fehr maßigen Raum beichrantt, fonnte ich nicht mit ber Ausführlichkeit verfahren, bie ich gern in Anwendung gebracht hatte. Gine erschöpfenbe Darftellung biefes Gegenstanbes ift nur bann möglich, wenn man ben Umfang mehrerer Banbe bafür gur Berfügung bat. folde nach allen Seiten bin grundliche und ausführliche Bearbeitung ber Weichichte geiftlicher Dichtung und Mufit versuchte ich in einem in nachster Zeit erscheinenben größeren Werke zu liefern, (Hannover, Rümpler) bas bem für bie Sache fich eingehender Intereffirenden wohl genugende Befriedigung bieten burfte.

Benütt wurben zu vorliegenbem Werkchen bie trefflichen Arbeiten von G. G. Gervinus: Gesch. b. beutschen Dichtung. R. Goebecke: Grundriß zur Gesch. b. beutschen Dichtung. E. Weller: Annalen ber Poet. Nat. Literatur ber Deutschen im 16. u. 47. Jahrh. Ph. Wackernagels bibliographische Werke. J. P. Lange's und Chr. Palmers hymnologische

Schriften. Hoffmann von Fallersleben: Gesch. b. beutsichen Kirchenliedes bis auf Luthers Zeit. — In dulci jubilo. — Roch: Gesch. b. Kirchenliedes u. Kirchengesanges. K. S. Meister: D. kathol. beutsche Kirchenlieb. E. v. Winterfelb: D. ev. Kirchengesang u. s. Berhältniß zur Kunst bes Tonsahes. G. Döring: Choraltunde u. s. f.

Moge es mir nur entfernt gelungen fein, eine Arbeit gu liefern, welche ber Theilnahme eines größeren vorurtheilsfreien Leferfreifes murbig ift und moge es mir burch fie möglich werben, ein regeres Intereffe fur einen Gegenftanb gu erweden, ber jebem religiöfen Gemuthe, welchem Befenntnisse basselbe sich auch zuneigen möge, fo nabe liegt und ber eine allseitige Beachtung fo fehr verbient. Dann aber auch wünschte ich, und ich murbe bies als ben schonften lohn meiner Bemuhung betrachten, bag mein Buchlein einen Auftoß geben tonnte, bem Gefange in ben Schulen, besonbers in ben hobern Lehranftalten, eine größere Aufmertfamteit wieberum gugumenben. Rur in Folge einer Bebung bes Schulgesanges wirb eine Befferung bes Rirchengesanges ermöglicht werben. Bin ich für bie Interessen ber beiligen Tonkunft vielleicht allzulebhaft eingetreten, fo liegt ber Grund bavon barin, weil mir bier ein Gegenstand gur Besprechung vorlag, ber feit vielen Sahren mein ganges Streben, Denten und Sorgen erfüllt.

Mugsburg, 17. Nov. 1865.

H. Schletterer, Rapellmeister.

# Inhalt.

|     | ·                                                               |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------|
|     | Borwort I.                                                      |      |
|     | Einleitung.                                                     |      |
| 1.  | Rirchenlied und Rirchengefang in ben erften Jahrhunberten bes   |      |
|     | Christenthums                                                   | 1.   |
| 2.  | Rirchenlieb und Rirchengefang gur Zeit bes b. Ambrofius .       | 11.  |
| 3.  | Rirchenlieb und Rirchengefang in ber Periobe Gregore bes Großen | 21.  |
| 4.  | Bon Rotfer bem Melteren bis Luther                              | 43.  |
| 5.  | Beiftliche Lieberbichtung ber Deutschen vor ber Reformation .   | 53.  |
| 6.  | Der Rirchengefang im Mittelalter                                | 68.  |
| 7.  | Das Kirchenlieb im Zeitalter ber Reformation                    | 83.  |
| 8.  | Der Kirchengesang im Zeitalter ber Reformation                  | 121. |
| 9.  | Das Rirchenlied in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts .    | 130. |
| 10. | Der Kirchengesang zwischen ben Jahren 1550-1618                 | 141. |
| 11. | Das beutsche Rirchenlieb im 17. Jahrhundert feit bem Beginne    |      |
|     | bes 30jährigen Krieges                                          | 167. |
| 12. | Die firchliche Tonkunft im 17. Jahrhundert                      | 220. |
| 3.  | Die kirchliche Lieberbichtung im 18. Jahrhundert                | 249. |
| 14. | Der Kirchengefang im 18. Jahrhunbert                            | 278. |
| 5.  | Das Kirchenlieb im 19. Jahrhundert                              | 286. |
| 16. | Der Kirchengesang im 19. Jahrhunbert                            | 297. |
|     | Nachträge und Berbefferungen                                    | 301. |

## Einleitung.

1. Rirdenlied und Rirdengesang in den erften Jahrhunderten des Christenthums.

Rebet unter einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liebern, singet und spielet dem herrn in eurem herzen.

(Eps. 5, 19. Col. 3, 16.)

Die vorstehenben, vom Apostel Baulus wieberholt ben erften driftlichen Gemeinden ans Berg gelegten Borte geboren gu ben alteften Zeugniffen, bag icon in ben frubeften Beiten ber Rirche ber Gefang ein wichtiger Bestandtheil ber driftlichen Gottes= verehrung war und fein follte; fie geben aber auch zugleich ben Unterschied an, ben bereits bie apostolischen Gemeinden binfichtlich ber bon ihnen gebrauchten Gattungen bon Gefängen trafen. Man theilte bie gur gottesbienftlichen Erbauung bestimmten Befange ein in Pfalmen, Symnen und geiftliche Dben. men bilbeten ben aus bem Jubenthume überlieferten religiofen Befang, Somnen und Dben aber, obwohl ber Form nach bereits vorhanden, zeigen fich bereits erfüllt von bem neuen, driftlichen Beifte. Der Pfalm ift ale bie Urform gu betrachten, zugleich aber Symne und Dbe in einer Ginheit umschließend; er ift Symnus, b. i. Feierlieb, Offenbarungewort ober Drakelfpruch, fofern er bie gottliche Lehre, bas Recht, bie Wahrheit, bas Lob Gottes in ber feierlichen

Stimmung eines Begeifterten verfündet; er ift aber auch eine Dbe, ein Befang, ein rhothmifder Bemuthverguß, foferne ber Begeifterte bei biefer Befühleuberftromung auf ben Wellen ber Tone fich wiegt, in geflügelten Takten fich fchaukelt. Der Pfalm vermochte, folange er ber Ausbrud ber bebräifden Glaubensaufdauung mar, beibe in ibm liegenben Clemente nicht zu vereinigen; bas religiöfe Intereffe übermog in ihm noch bas fünftliche. Gine folche Berfchmelgung blieb bem Chriftenthume vorbehalten, bas bie Errungenschaften ber beibnifden Cultur übernahm in ber es bie Formen ber Somne und Dbe bereits entwickelt vorfant. Indem es feine feftliche Stim= mung in beibe goft, brachte es bie getrennten allmälig fich naber und fcuf fo bas driftliche Rirchenlied, einen neutestamentlich ausgebilbeten Bfalm, in welchem Somne und Dbe wieber Gins geworben Dennoch ift nach gemiffer Seite bin ein mertbarer Unterfchieb, je nachbem ber Charafter ber einzelnen Gattung in einer Dichtung überwiegend hervortreten fann immerbin geblieben, und fo laffen fich auch für unfere firchlichen Lieber bie früheren Unterfcheibungen immer noch festhalten. Wir haben bemnach pfalm = artige Lieber, b. i. folde, in benen ber Inhalt vorwaltet, bie Form gurudtritt; gu ihnen gablen vorzugeweife bie liturgifchen Gefange; bymnenartige Lieber, bagu geboren bie objektivften, ruhigften Loblieder und Festgefange, fowie die Bekenntniflieder, in benen ber Lehrgehalt überwiegt; obenartige Lieber, wozu bie driftlichen Geft= und Lebenslieber ju rechnen find, in welchen fich eine ftarte fubjettive Innigfeit und Bewegung aussprechen; fic tenn= zeichnen fich vielfach burch eine aufgeregtere Form; und rein Iprifche Lieber, in benen bas Objektive und Gubiektive in innigfter gegenfeitiger Durchbringung vereint ericeint, fo bag aus bem Gleichmaße tieffter Rube und bochfter Bewegung bie reinfte . Ihrifche Stimmung hervorgeht.

Anfnupfend nun wieder an die Worte des Apostels seben wir, wie der driftlichen Gemeinde von Anfang an ein Quell beisliger Lieder sich erschließt; begeisterte Lobgesange, von glaubensfrohem und glaubensstarkem Ausbrucke und erfüllt von jenem beseligenden Frieden, welchen die hingebung an Christum allein zu verleihen

vermag, strömen von ben Lippen ber ersten Christen und lassen sie, wie die Schrift sagt: mit neuen Zungen reben. Ja, es geht ein lyrischer Hauch, eine poetische Strömung burch bas ganze neue Testament, Zeugniß ablegend von bem wunderbaren Wehen bes himmt-lischen Friedens, dem ersten Sonntagsleben, das in bieser Periode bie Anhänger ber neuen Lehre beglückend burchbrang.

Reben ben Bfalmen finden wir ale Bestandtheile bee drift: lichen Gemeindegefanges frube icon: bie Dorologieen (Apoc. 1, 6, Luc. 2, 13, Job. 1, 29), die fpater ben eigentlichen Grundftod ber Lobgefange ber morgenlanbifden Rirde bilbeten, bas große Beilig (Trisbagion, Ref. 6, 3), bas Magnificat (Luc. 1, 46-55) bie Lobgefänge bes Bacharias (Luc. 1) und bes Simeone (Luc. 2, 29-32), ben englifden Gruß (Luc. 1, 26), ben Gefang ber brei Manner im feurigen Dfen u. A. Diefes einfache, unmittelbare Gefangleben bauerte bis ins britte Jahrhundert ber driftlichen Rirche binuber. Der Charafter ber urevangelifden Symnen ift urfprüngliche Frifde und Unmittelbarfeit und entichiebene Meuferung eines bewuften driftlichen Lebens: gefühles. Bu ben alteften und ehrwurdigften Erbftuden urchrift= licher Lieberbichtung gebort ein Morgen- und ein Abendgefang ("Ghre fei Gott in ber Bobe"; und "Beitres Licht ber beiligen Dajeftat" beibe von Baffler unter 1 und 2 mitgetheilt). Erfterer murbe von Altere ber in ber griechischen Rirche mit bem Ramen ber "großen Dorologie" ausgezeichnet; in bie abenblanbifche gieng er frubzeitig in einer bem Bifchof Silarins von Boitiers zugefchrie: benen lateinischen llebersebung (Hymnus angelicus: "Gloria in excelsis Deo") über; für bie protestantische Rirche bearbeitete ibn Dic. Decius ("Allein Gott in ber Boh' fei Ghr"). Muffer ben beiben angeführten Dichtungen befiten wir aus frubefter Beit noch einen Sommus auf Chriftum ben Erlöfer ("Unbanbiger Roffe Bebig." Fortlage p. 38) von Clemens zu Alerandrien (geboren zu Athen, + um 220 ale Lebrer ber tatechetischen Schule zu Alexanbrien) gebichtet.

Der Gefang als wesentlicher Bestandtheil bes Gultus mußte frühe schon von ber Rirche gepflegt und überwacht werben; baber finden wir bezüglich seiner schon in den altesten Zeiten bischöfliche Anordnungen und Concilienbestimmungen. Reben eifrigen Forberern bes Rirchengesanges, ju benen ber Bifchof Ignatius gu Antiochien († 106), ber Marthrer Juftin in Rom († 160). Tertullian, Meltefter in Cartbago (um 190) geboren, fuchte fich balb icon auch eine negative Anficht geltenb zu machen. wollte ber Bifchof Baulus von Camofata (um 260) unter bem Bormande, bag es Reuerungen maren, bie Symnen auf Chriftum ber Gemeinde verboten und nur biblifche Befangftude geftattet miffen. Anbererfeits murbe ber Befang von allen benjenigen, welche anbere Glaubensanfichten auszubreiten ftrebten, als ein Mittel benütt, ihren Lebren leichtere und ichnellere Berbreitung ju vermitteln, Gnoftiter maren bie erften, welche im zweiten Nahrhundert es verfuchten, bie driftliche Lehre mit finnlichen morgenlanbifden Deinungen zu vermengen, mit falfchen Principien und phantaftischen Darftellungen zu verunreinigen. In Folge biefer Borgange verloren bie Gemeinden bie urfprüngliche Unbefangenheit und wurbe ein Bantapfel unter fie geworfen, ber jabllofe und febr heftige bogmatifche Streitigkeiten erzeugte. Der fprifche Gnoftiter Barbe: fanes abmte querft bie Bfalmen Davibs in fconen Liebern nach; fein Sohn Barmonins gab ihnen einschmeichelnde, liebliche Delobieen (um 172). Arius, Bresbyter in Alexandrien (+ 336), bichtete, wie Appollinares, Bifchof ju Laobicea (um 381) geift= liche Schiffer-, Muller- und Banberlieber um feinen Lehrfagen rafcheren und allgemeineren Gingang ju gewinnen. Aehnlich ver= fuhren im vierten Jahrhundert bie Brideillianiften in Spanien\*). Um ihren manichaischen Irrthumern leichtere Berbreitung ju er= möglichen, bichteten fie nach bem Borgange bes Bierar und Mga= pius, beibe Schüler bes Manes (um 275 in Berfien), Lieber im Beifte ihrer Lebre.

Inmitten so vieler Spaltungen, bie schon in den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche die anfängliche innige Gemeinschaft

<sup>\*)</sup> Priscillian wurde 384 als Reger in Trier hingerichtet; feine Unbanger, die fich in Spanien bis ins 6. Jahrh. erhielten, erlagen endlich harter Berfolgung.

ber Gläubigen ftorten und Parteien hervorriefen, bie fich mit bem bitterften und ausschweisenbften Saffe verfolgten und zu unterbruden ftrebten, traten immer wieber einzelne mabrhaft firchliche Ganger auf, welche in reinen Tonen glaubenoftarte Lieber anftimmten. Befonbere blübend entfaltete fich bie firchliche Dichtung in Sprien. Sier, abnlich wie wir es icon in ben bebraifchen Pfalmen finben, versuchte man fich in ben mannigfaltigften Formen; man bichtete liturgifche Stude, Bechfelgefange und Loblieber. Den gnoftifchen Somnenbichtern Barbefanes und Sarmonius trat Ephram ber Sprer (geb. in ben erften Jahren ber Regierung Conftantine b. Gr. ju Rifibie, + 378 ju Gbeffa) entgegen, mit großem Gefdide bie Berebilbung jener nachahmenb. Das Metrum bes Barbefanes besteht aus fünfsilbigen Berfen und zwölfzeiligen Stropben; eilf biefer Berfe werben von einzelnen Gangern, ber zwölfte von ber gangen Berfammlung gefungen. Somit lage bier bie Erfindung ber Bechfelgefänge vor; boch fdreibt ber firchliche Gefchichtschreiber Theodoret bies Berbienft zweien Monden aus Antiodien, bie um bas Jahr 340 lebten gu, inbem er fagt: "biefe zuerft theilten bie Singenben in zwei Chore und lehrten fie abmechfelnb Davide Pfal-Bas fo in Antiochien querft versucht warb, brang bann überall bin und verbreitete fich bis an bie Enden ber Erbe." Spatere Siftoriter führen jeboch bie Sache bis auf Ignatius gurud.

Ephräm war nicht nur für die sprische Christengemeinde der hervorragenoste Dichter, bessen Hymnen heute noch von den maronitischen Christen hoch in Ehren gehalten werden, sondern auch der bedeutendste Kirchenlehrer und Redner der sprischen Kirche; für die hohe Achtung, in welcher er stand, sprechen die vielen ihm geworbenen Beinamen: Säule der Kirche, beredter Mund, Cither des heiligen Geistes u. s. w. Kurz vor Ephräm lebte und dichtete Methodius der Märthrer, Eudulius genannt, zuerst Bischof zu Batara in Lycien, dann zu Thrus, 311 bei der Christenversolgung unter R. Diocletian zu Chalcis auf Eudöa enthauptet.

Auch bie griechische Kirche tann fich einiger vorzüglicher Somnenbichter rühmen. Bon bem Märthrer Athenagoras († 169) erzählt man, baß er, als er zum Scheiterhaufen geführt wurde, einen Abschiedshymnus für seine Schüler sang. Des Lobgesanges auf ben Erlöser von Clemens von Alexandrien wurde bereits gedacht. Weiter bleibt rühmend zu erwähnen Gregor von Nazianz und Shnesius. Ersterer, geboren 329 zu Ariangus, einem Dorfe in Kappadocien, wo er auch 390 starb, Bischof zu Nazianz und Constantinopel, hat zahlreiche Dichtungen hinterlassen, boch ist wegen des individuellen Gepräges berselben nichts davon eigentzlicher Kirchengesang geworden; in allen brängt sich ein Ton der Klage und einer melancholischen Seelenstimmung über vieles im Leben erbuldete Unrecht bervor.

Synesius, Bischof zu Ptolemais, war geb. zu Chrene in Norbafrica; er † 430. Seine auf uns gekommenen hymnen, zehn an ber Zahl, zeichnen sich burch hohen Schwung, burch Geist und Bürbe ber Gebanken und burch Geschmack ber Darstellung aus, boch tritt zu ihrem Nachtheile ein gewisser Wetteiser mit ber Schule und Philosophie heibnischer Dichter und Lehrer in ihnen so sehr zu Tage, als baß sie zu kirchlichem Gebrauche sich eignen sollten.

Es feien bier noch ber griechischen Rirche angeborig angeführt: Chrufoftomus 397-407, Bifchof zu Conftantinopel; Rosmas, Mond ju Jerufalem, bann Bifchof ju Majuma; um 730 (Forti. p. 68); Johannes von Damastus, + ale Mond im Rlofter bes beil. Sabas zu Jerufalem 754. 3hm, "ber lieblich tonenben Leier, ber hellfingenben Rachtigall, ber gefangreichen Cicabe", wird bie erfte Stelle unter ben driftlichen Gangern feiner Bunge guerfannt. Ferner Theophanes, genannt Graptos (ber Gebrandmartte), 845 Metropolit ju Ricaa; Jofephus aus Gicilien, ber Symnograph, † 883 als Auffeher ber beil. Gefäße bei ber großen Rirche in Conftantinopel; Simeon Detaphraftes, um 900 Bebeimfefretar und Reichstangler bes griechifchen Raifers. Gine icone Charafteriftit ber driftlichen Boefie in ber griechischen Rirche gibt Fortlage, inbem er fagt: bag in biefen Dichtungen bie erfte jubelvolle gleichfam jungfrauliche Begeifterung, mit ber bie Welt bas Chriftenthum empfing, ein überschwellenbes Entgegen= jauchzen, wie Bergeffen feiner felbft und ber gangen Welt über bem gemachten Beheimnig, fich tund gibt. Dabei tann ber altgriechische

Typus in Bergleich zu allen fibrigen Formen auch ber zierliche und zarte genannt werben. Die Erinnerungen an ben Ton ber alten Tragöbie schimmern bei ihm burch, und die griechische angeborne Grazie verläugnet sich nicht. Die Seele, sich nahend dem Heizligen, sieht sich von einem ruhigen jenseitigen Lichte angestrahlt, ober ergibt sich den Schmerzen ihrer eigenen Unvollkommenheit, die sie mit unendlicher Gewalt nach höherem Schube verlangen lassen.

Die britte Soule altfirchlicher Lieberbichtung bilbete fich in ber lateinifchen Rirche. Bon Tertullian, Bresbyter ju Carthago, † 218, besithen wir noch ein beschreibenbes Gebicht: vom Gerichte bee herrn; bas jeboch von Anbern auch bem afritanifden Bifcofe Berecundus zugefchrieben wirb. Bon Cyprian, Lehrer ber Rhetorit, bann Bifchof ju Carthago, 257 unter Balerianus bei Gelegenheit ber Chriftenverfolgung enthauptet, blieb uns eine febr werthvolle allegorifche Dichtung erhalten: ber Lebensbaum, in welchem querft bes Rreuges, als eines Baumes gebacht wirb, ber bie ichonften Früchte tragt, am lebenbigen Baffer fteht, mit feinem Laube vor ber Sonne Glut fchutt u. f. w. Der Rhetor Fabius Marius Biftorinus († um 370) bichtete brei Lieber an bie Dreieinigfeit. Stlarius, feit 350 Bifchof in Boitiers, † 368, wurde in Folge feines entschiebenen Auftretens gegen bie Unhanger ber arianifden Bartei nach Phrhgien verbannt, bort lernte er bie fconen Lieber biefer Gette tennen und fab fich burch fie beranlaft, ahnliche Sommen für bie beimathliche Rirche gu bichten; fo warb er ber Bater ber abenblanbifden Symnif. Leiber ift bie Sammlung feiner geiftlichen Boefien verloren gegangen und bas wenige, mas wir von ihm noch befiben, läßt une mohl feine reblichen Abfichten und feine Beftrebungen, ben orthoboren Lehrfaben ber Rirche einen fichern Ausbrudt zu geben, erkennen, aber bennoch muffen wir auch zugesteben, bag fie gerabe baburch mehr und mehr polemifc werben; fie icheinen nicht mehr bem Drange frommer · Gefühle, fonbern vielmehr berechnenber Rirchenpolitit entftammt. Reben Silarius ift noch Damafus, geb. 306, Bifchof ju Rom von 366-384 ju nennen, ber einige geiftliche Dichtungen · binterlieft.

Ehe wir nun zu ber neuen Beriobe driftlicher Lieberdichtung, bie mit Ambrofius beginnt, fortschreiten, muffen wir einen Blid auf die musikalische Ginrichtung bes Gottesbienftes in ber ältesten Rirche werfen.

Schon in ben frubeften Zeiten ber driftlichen Rirche murbe bie Conntagefeier feftgefett; bereits in ben Tagen ber Apostel hielt man am erften Tage ber Boche religiofe Busammentunfte. neue Rirche mit ihrem Cultus trat biemit ebensowohl bem morfchen Beibenthume, ale ben verknöcherten Formen bes Jubenthume beftimmt entgegen. In ben alteften fonntäglichen Berfammlungen borte man nach einer Borlefung aus bem alten ober neuen Teftamente eine turge Erbauungsrebe, worauf man nach einem gemeinfamen Bebete ftill auseinanberging, ein Jeber an feine Befchafte. Dabei blieb es aber nicht lange. Balb murben auch Gefange ale ftebenber Theil bes Cultus aufgenommen. Schon ber Rirchenvater Drigenes zu Alexandrien (+254) empfiehlt wiederholt bie Mufit als wichtigftes und ficherftes Mittel bie Beiben zum driftlichen Glanben zu befehren. Bei ber großen Gewalt und Wirtung, bie man alfo bem Gefange jufdrieb, ift es begreiflich, bag ibn auch bie Gläubigen mit Borliebe pflegten. Ein morgenlanbifder Bifchof Repos foll ihn um 260 querft in bie Rirche aufgenommen und ju vielen Bfalmen eigene Melobieen erfunden baben. Wir haben bereits gefagt, bag ber Gnoftiter Sarmonius bie lieblichften Beifen zu ben Symnen feines Batere gefett hatte. Gewiß aber gab es außer ben wenigen bier genannten ichon in ben erften Sahrhunderten noch anbere berühmte Ganger, beren Ramen und Bemühungen nur nicht bis auf uns gekommen find.

Leiber haben wir im Ganzen nur sagenhafte Berichte über bie musikalischen Zustänbe jener frühesten Beriode und von ben Melobieen, welche die Christen jener Zeiten in ihren gottesbienstlichen Bersammlungen und selbst bann noch, als sie so furchtbar versolgt und gedrängt wurden, in Höhlen und Wälbern, in Fels-klüsten und auf freien Bergeshalben, ja auf ihrem Wege zum Richtsplate und unter Tobesqualen mit begeisterter Stimme sangen, ist und nichts erhalten geblieben. Gbenso sind nur unbestimmte Nach=

richten barüber bis auf uns gelangt, bag burch mufitalifche Inftrumente, vielleicht burch Sarfen ober Floten, bie frommen Lieber be-Go viel man baber auch von bem Befange ber driftlichen Gemeinden ber Urfirche ergablen mag, jebenfalls mar beffen melobifche Geftaltung nach unfern Begriffen außerft einfach, ja unvollkommen. Die Barmonie fannte man gar nicht. Die erfte Rirche eignete fich ohne Zweifel mit ben altteftamentlichen Bfalmen. auch beren eigenthumlichen Bortrag an, ber in einem regitativen Befange, einem Aufschwunge ber Stimme in freien mannigfaltigen Rhythmen, analog ber Unbestimmtheit und Mannigfaltigkeit ber metrifden Form ber Dichtungen beftanb. Auch bavon find une taum wiebererfennbare Refte in bem Gefange, wie wir ibn beute noch in ben Synagogen boren, geblieben; benn aus jenem ichonen Seelenschwunge ber alttestamentlichen Begeisterung ift burch Entfeelung und Erffarrung bas wiberlichfte Beplarre geworben. ber erften Chriftengemeinde aber mußte fich bie überlieferte Befangeweise berjungen und verherrlichen; fie fonnte weber im Ton, noch in ben Borten an die Tradition gebunden bleiben; die auf= lobernbe Begeisterung brangte nach neuen Beifen, nach jubelnben Rlangen, welche bie Wonne boberen Lebens ju offenbaren vermochten. Benn nun auch in biefen frubeften Gefangen ein Streben nach wirklicher Melobie fich bereits tunbgegeben baben mag, fo burfte boch im Allgemeinen ber Charafter berfelben mehr ber eines begeifterten Regitative geblieben fein. Reben ben Ginfluffen, bie ber altteftamentliche Befang auf bie Gefangsweise ber urchriftlichen Gemeinben ausgeubt hat, mag boch auch, fo angftlich man fich fonft vor jeber Annaberung an bas Beibenthum zu mahren fuchte, bie griedifche Mufitbilbung von Ginfluß fur ben driftlichen Gefang geworben fein. Wie man fich bie griechifche Sprache aneignete, fo burfte man auch manche Reminiscenzen an griechifche Melobieen mit herübergenommen haben. Dag man aber ichon frube eine gemiffe Bolltommenheit, ja fogar Runftlichteit bes Gefanges anftrebte, bafür fpricht eine Ginrichtung, bie Cpprianus, Bifchof. von Carthago (um 250), getroffen hatte, nach welcher nur gebil-Sete Stimmen am gottesbienftlichen Gefange theilnehmen follten.

Bielleicht waren in ben Gemeinben nur bie Borsteher und Geistlichen gleichsam die Borsanger, mahrend die Masse ber Zuhörer sich mit wenigen Worten und Rusen am allgemeinen Gesange musikalisch betheiligten, die gewissermaßen nur den Restrain zu den recitirten Borträgen jener bilbeten, bei welcher dem Ton und der Sprache gleiche Nechte wurden, und ber Gefang nurin einer gewissen Accentuation einzelner Splben bestand.

Andere gestaltete fich bie Sache, nachbem 323 R. Conftantin fich öffentlich jum Chriftenthum bekannt hatte, und nun auch bie Conntahofeier feine beimliche mehr zu fein brauchte, ihr eine bobere Bebeutung auch vor ben Mugen ber Belt beigelegt werben tonnte. Man orbnete nun formlich bie Feier bes Countage ale eines gemeinfamen Unbachte= und Rubetage an. Die Berichtsverband= lungen und jebe öffentliche Arbeit mußten eingestellt werben; burch ftrenge Gefete murben Schaufpiele und geräufchvolle Luftbarteiten Die Rirche mar eifrig beftrebt, ihre Gultusformen gu perboten. vermehren und abzurunden, burch bie bochfte Symbolit zu verfchonern und für alle Zeiten eine regelmäßige Gottesbienftorbnung feft= Alle eblen Runfte traten feitbem in ihren Dienft. alten beibnifchen Tempel, beren munbervolle Architektur wir noch beute in ihren Trummern anftaunen, gingen in bie Sanbe driftlicher Gemeinden über, neue prachtige Gotteshäuser erhoben fich neben ihnen. Die Reierlichkeit und Burbe bee Gottesbienftes nahm mehr und mehr zu und felbstwerftanblich mußte man jest auch auf Berbefferung bes Befangs bebacht fein. Das liturgifche Rirchenlieb begann nach einer reichen Blutbezeit, bie ce im Morgenlanbe bereits gefunden batte, fich nun auch in ber abenblandifchen Rirche allmälig in iconfter Beife zu entfalten.

Schon im 4. Jahrhundert verfaßte Pontius Meropius: Paulinus, Bischof zu Nola († 432) ein Humnarium. Häufiger treffen wir nun auch auf Lieber, die für gewisse Fest: und heisligentage bestimmt sind; unter den Humnen bieser neuen Richtung der Kirchenliederdichtung zeichnet sich besonders derzenige an die heilige Ugathe vom Bischofe Damasus aus.

Go febr nun aber auch bei ber Ausbilbung, welcher ber

Gultus entgegenging, bas Beburfniß nach einer größern Ungahl von homnen fich fleigerte, fo ichien es boch, ale tonnte bie Sitte ber Baretiter, ben religiofen Befang ale Mittel ber Berleitung gu faliden und irribumlichen Glaubensanfichten zu benüten, eine Auf= bebung bes freien Gebrauchs ber neutestamentlichen Symnen gur Folge haben. Das Concilium ju Laobicea in Phrygien 367 verordnete beshalb, bag beim Gottesbienft feine Pfalmen neuerer Diche ter mehr zugelaffen werben follten; und ned bas zu Braga in Portugal 572 abgehaltene bestimmte ausbrudlich, bag nur biblifche Bfalmen und Lieber gefungen werben burften. Aber Wirtung und Einbrud ber neuen Dichtungen und bas vorhandene Beburfnif nach ihnen waren machtiger als alle Befete. Ans biefem Grunbe beschränkte icon bie Synobe ju Tours 567 frubere Berbote auf namentofe und obscure Humnen und die zu Tolcho 633 empfahl fogar nachbrudlich bie Dichtungen bes Silarius und feiner Rach= folger für ben firchlichen Gebraud.

### 2. Rirdenlied und Rirdengefang gur Zeit des hl. Umbrofins.

Die hymnenbichtung, obwohl fie im Allgemeinen ale eine vornehme Boefte ericeint, trot innerer Schonbeit und außerer Glegang ohne vollethumliches Bewußtfein, ftanb boch immer in engfter Beziehung zum Cultus und behielt einen vorwiegend liturgifden Charafter noch burch bas gange Mittelalter binburch. Schon bas vorhandene Bedürfnif zwangen bie Boefie und bie Mufit, wie alle übrigen Runfte und faft alle geiftigen Bestrebungen überhaupt, in ben Dienft ber Rirde. Man brauchte Lieber und Gefänge fur alle Conne, Fefte und Beiligentage bes gangen Rirchenjahres, ja für alle Gebetszeiten eines jeben Tages, für alle firchlichen Sandlungen und Bortommniffe. Bahrend bie alteren Dichtungen borgugeweife ben Sauptthatfachen bes Chriftenthums gewibmet 'erfcheinen, finb' bie fpatern mehr an einzelne Beilige gerichtet, fur befonbere Tage' und Borfalle bestimmt; aber unter ihnen finben fich einzelne Stude von tiefem Behalte, von gewaltiger Wirtung und munberbarer Auffaffung und Darftellung, Beeften, bie auf bas mächtigere Sprubeln bes ninftifch innerlichen Chriftenlebens in ber Rirche, ben teimenben Brotestantismus binweisen.

Der Zeitraum, in welchen bie Thatigkeit bes b. Umbrofius fällt, ift zugleich bie lette glanzende Beriobe bes romifden Raiferthums. Roch einmal unter Theodofius bem Großen entfaltet ber Raiferhof all feinen früheren Glang und feine von jeber angestaunte Bracht und Roch hatten bie bereits loggebrochenen Sturme ber Berrlidfeit. Bollerwanderung und bie furchtbaren Ginfalle ber norbifden Barbaren, benen bas blubenbe Italien balb jum Opfer fallen follte. nur an ben fernen Grengen bes weiten Reiches ihre erften bernichtenben Wogenschläge versucht; noch lag in ber Sand bes letten fraftigen Cafare eine binreichenbe Dacht, um bie Marten zu ichuten Namen bie gewohnte Achtung, ja Furcht und bem romifden ju erzwingen, um innere Unruben ju bampfen und nieberguhalten, wenn es auch mit ben graufamften und blutigften Mitteln gefcheben Bei biefem blenbenben aufern Schimmer, bei biefem letten Auflobern einer in innerer Berfetung begriffenen Berrlichkeit und Größe, bekundet zugleich bie Bevolkerung ber größern Stabte bie tieffte moralifche Berfunkenheit, ein Raffinement bes Lurus und ber Berichwendung, ber nur burch bie emporenbfte Sittenlofigfeit noch übertroffen wirb. Bobl tonnte bas jur Staatereligion erhobene Chriftenthum in feinen gottesbienftlichen Sandlungen nun auch außere Bracht und ein tunftfinniges Streben entfalten, aber innerlich wuthete bie Reterei bes weitverzweigten Arianismus, forgende Bachfamteit beifdenb. Abwechselnb von ben Raifern begunftigt und verfolgt suchten nicht felten bie Arianer fich ber Rirchen gu bemächtigen, bie orthoboren Bifchofe gu verjagen und bie leicht= beweglichen Boltomaffen ju wilbem Saffe gegen Unberebentenbe au entflammen, fo bag felbft an beiliger Statte blutige Rampfe nicht bermieben werben tonnten. In biefer fturm= und brangfalreichen Zeit follte Umbrofine ber bebrobten Rirche Stute und Lebrer werben.

Er stammte aus einer vornehmen römischen Familie. Sein Bater, Chef ber kaiferlichen Leibwache, wohnte, als ihm um 340 ein Sohn geboren wurde, als Statthalter von Gallien in Erier.

Ambrofine erhielt eine treffliche Erziehung, ftanb bem taiferlichen Sofe nabe und murbe frube icon Brafett von Ligurien, worauf er 369 in gleicher Gigenschaft nach Mailand überfiebelte. in ber zweiten hauptstadt bes Occibents ftanben fich bie tirchlichen Barteien befondere gehäffig und fchroff gegenüber, boch mußte Umbroffus burd Sauftmuth und Beisheit fich bie Achtung und Liebe ber gangen Bevölferung fogar in biefer fturmifden, bewegten Beit in bobem Grabe ju geminnen. Er murbe befthalb nach bem Tobe bes arianisch gefinnten Bischofe Aurentine, 374, ba in einer Rirche wegen einer Neuwahl ein Aufruhr lodzubrechen brobte und er in feiner gewinnenben Beife gur Rube ermahnte, einstimmig - man fagt ein Rind habe zuerft gerufen: Ambrofine foll Bifchof fein bon Ratholiten und Arignern jum Bifchof ermablt. weigerte er, ber erft Ratechumen, noch nicht einmal getauft und bes beiligen Amtes noch gang untunbig mar, bem Berlangen bes Bolts nachzugeben; ja er flob aus ber Stabt, als man nicht nachließ, ibn gu bebrangen und folgte erft bann bem an ibn ergangenen Rufe, als Raifer Balentinianus II. († 392) ibm bie Uebernahme bes Umtes befahl. Mit großem Gifer suchte er nun ben bartbebrangten Glauben gu fduten, und obwohl von Ratur fanft und milb, zeigte er einen ftrengen und unbeugfamen Charafter, fobalb es galt, die Ehre ber Rirche zu mahren. Wie er barin nun tein Ansehen ber Berfon tannte, bavon liefert bie Strenge einen Beweis, mit ber er felbst gegen ben R. Theodosius verfuhr. hatte in Folge einer Emporung, bei welcher ber taiferliche Statt= halter ermorbet murbe, burch Rufinus 7000 im Theater verfam= melte Theffalonicher niebermeteln laffen; ale er barauf bie Rirche wieber befuchen wollte, wies ihn Ambrofius an ber Thure gurud, belegte ibn mit bem Banne und nahm ihn erft nach achtmonat= licher fdwerer Buge wieber in bie Gemeinschaft ber Glaubigen auf. Wie hier bem Theodofius, so hatte er früher ichon bem Usurpator Maximus, bem Morber Gratians (383) bie Rirchengemeinschaft verfagt, bis er Buge gethan. Ebenfo hatte er fich in Berbinbung mit Martinus Turonenfis ber Blutgier wiberfest, mit bem bie fpa= nischen Bifchofe, - bas erfte verhängnigvolle Beispiel, Jerglaubige

mit bem Tobe zu bestrafen gebend — bie Priecillianiften verfolgten. Ambrofius ftarb im Jahre 397.

Muguftinud, in feinen Betenntniffen, ergablt, bag man, als bie in Mailand refibirende Raiferin Jufting, Die Mutter von Gratian und Balentinian II., 386, ben Ambrofine megen feines gegen bie Arianer bewiefenen Gifere verfolgte und er in ber Mitte ber Gläubigen mehrere Rachte in ber Rirche burdwachte, um bem Rummer und ber Ermubung zu wehren, Bfalmen und Somnen nach ber Beife ber morgenlänbifden Gemeinben, Bechfelgefange zwischen Gemeinde und Rierus, zu fingen begann. fühlte fich bieburch gur Dichtung felbft fo begeiftert, bag er in bet Folge einer ber fruchtbarften und berühmteften Lieberbichter ber Rirche murbe und man fpater jeben Somnus überhaupt nur Um: brofianus nannte. Doch find von ben vielen ihm augefchriebenen Somnen (breifig an ber Babl) nur feche nachweisbar von ibm felbft \*). Der eble, murbevolle, allen abergläubifden Borftellungen frembbleibenbe Ton, ber alle feine Gefange wie ein atherifcher Sauch burdweht, bat allen fpater tommenben Somnenbichtern bie richtige Bafe vorgezeichnet, auf ber fie zu wandeln hatten, von ber fie aber leiber in manderlei Berirrungen oftmale abgewichen find. Einige ber ihm beigelegten Lieber haben außer ihrem poetischen Gebalte auch noch bistorische und beamatifche Bichtigfeit, inbem fich barin bas Beftreben fund gibt, bie Rirche gegen bie Angriffe ber Irrglaubigen zu vertheibigen.

Irrthumlich wird bem Ambrofins auch ber unter bem Namen Ambrofianischer Lobgesang bekannte Hunnus Te Deum laudamus zugeschrieben. Nach ber Sage soll er bei ber Tause bes h. Ansgustinus entstanden sein und zwar sollen ber Täuser, Ambrofins, nud ber Täussing burch plöhliche Gingebung bes beitigen Geistes ihn antiphonirend und respondirend aus dem Stegreife gesungen haben. Es ist jedoch nachweisbar, daß dem Te Deum ein atter

<sup>\*)</sup> Acterne rerum conditor. Deus creator omnium. Veni redemtor gentium. Jam surgit hora tertia. Illuminans altissimus. Orabo mente dominum.

griechischer Symnus gu Grunde liegt, ein Morgengefang, ber fich fcon im Codex alexandrinus aus bem 6. Jahrhundert findet (Täglich will ich bich fegnen und loben beinen Ramen), welcher auch im Abendlande befannt, an verschiebenen Orten Ueberfeter gefunden hatte, wodurch fich nicht nur die Mannigfaltigfeit ber Lebarten, fonbern auch bie verschiebenen Ramensangaben ber Berfaffer erffaren. Go wird bas Te Deum bem Bifchof Atha= nafine von Alexandrien, ber 336 ju Trier in ber Berbannung lebte, bann bem Ricetine, um 535 Bifchof von Trier, ja fogar bem Silarius und endlich noch bem Gifebut, einem Monche bes Rloftere Monte Caffino zugefchrieben. Durch alle Beiten ift biefer herrliche, burch Burbe und Dajeftat ausgezeichnete Lobgefang ein Festlied ber Rirche geblieben, ift er ale uraltes Beiligthum von ibr verehrt und festgehalten worden. Dier klingt ber Ton bes alten Rirchengefange in feiner einfachften und tiefften Stimmung eben fo fehr in ben Worten voll hervor, als auch in ber bie Spuren bes bochften Atterthums an fich tragenden Melobie, wonach er im romifchen Ritus gefungen wird, und welche, indem fie aus bem jonifden fchroff in ben phrygifden Ton umfpringt, ben Ausbrud einer unbeschreiblichen Reinheit und Sbealitat mit bem einer alles gerschmetternben Dacht verbinbet. Umbrofius felbft fagte im Sinweise auf biefen Symnus: "Es ift etwas Großes um bies Gebicht; ich tenne nichts Wichtigeres ale folch ein Befenntnig ber Dreis einigkeit, bas täglich burch ben Mund bes gefammten Bolles feiers lich begangen wirb."

Ein Zeitgenosse bes Ambrosius war Aurelius Prubenstius Clemens, ein Spanier, geb. um 348 zu Casar. Augusta (Saragossa); nach Andern zu Calagurris (Calaborra). Er studirte bie Rechtswissenschaften, wurde Pfleger mehrerer Städte, diente unter ben kaiferlichen handtruppen und stieg zuleht bis zu der Bürbe eines Obersten der kaiferlichen Leibwache empor. In seinem 57. Jahre legte er seine weltsichen Nemter nieder, um den Rest seiner Tage nun in beschaulicher Zurückgezogenheit, zur Ehre Gottes und zur Berherrlichung Christi verwenden zu können; er ging in sein Baterland zurück und schrieb hier, in späten Tagen erft sein

reiches poetisches Calent übenb, jene Somnen und Lehrgebichte, bie ibm für immer ben Rubm bee größten unter ben Dichtern ber abenblanbifden Rirde fichern werben. Brubentius ftarb 413; feine Dichtungen find in zwei Sammlungen auf uns gekommen; bie erfte: Tägliche Lieber (Liber cathemerinon) enthält 12 humnen für bie verschiebenen Zeiten und Geschäfte bes Tages ; bie gweite! Gieges: fronen (Liber peristephanon) 14 Symnen gum Breife verfcbiebener Marthrer. Die Rirche hat viele Stude and biefen beiben Berten für ben gottesbienftlichen Gebrauch fich angeeignet, aber mit baufigen Austaffungen und Berfetungen von Berfen und Stropben. Ueberhaupt leiben viele ber Somnen biefes fonft fo vortrefflichen Dichters an ermubenben Langen, vielen mangelt einheitliche Durchführung und harmonische Bollenbung. Dagegen ftrablen fie, wenn bas eble von bem uneblen Gefteine erft gesonbert ift, in mahrhaft wunderbarem und tiefem Glanze. Bugleich ftellt fich une in ihnen neben bem bisber bekannten Rirchenliebe bie zweite Grunbform driftlicher Lprit bes Abenblanbes bar, bie fpater fo reich fich ent= faltete und endlich in ben Schreden bes flammenben Dies irae und ben fußen Seufzern bee Stabat mater, ben beiben bochften Bipfeln ber geiftlichen Boefie bes Mittelaltere, fich abichlieft. Charatte= riftifch ift, mas Fortlage über bie Dichtungen bes Brubentins felbft und über bie unterscheibenben Mertmale berfelben gegenüber ber bisherigen Symnenpoefie fagt: "Das Feuer ber Empfinbung, welches im altrömischen Gefange nie jum unmittelbaren Ausbrud tam, fprühete bagegen heller auf in Spanien ale Bluten einer mit Bor= liebe bem Martprerthume gewibmeten Empfinbung, bie oft wie in idredlich iconen Farbenfpielen gleichfam vultanifc aus ber Erbe Weife Frembartiges offenbarenb. bervorbrechen, in ungewohnter Bunber einer unerhörten Welt enthullenb. Wenn bie Gomudloffgfeit ber ambroffanischen Befange an bas Gebot Mofis erinnert, Gott nicht auf behauenen Steinen zu opfern, fo tommt bier bagegen mit Brubentine eine Biebergeburt flammenber Bfalmenpoefie jum Borfcheine, brennend in buntfarbigen Lichtern gleich buntel= flarer Glasmalerei. Es malgt fich bie Geele in tiefen, ftarten Empfindungen und es entfteht bieraus bas Bervorragenbfte, Brach=

tigfte und Roftlichfte, was bie geiftliche Poefie bes Chriftenthums bervorgebracht hat."

Ein anderer Zeitgenosse bes Ambrosius war, ber um 354 zu Tagaste in Numidien geborene Augustinus; von seiner vortresslichen Mutter schon frühe mit den Lehren des Christenthums bekannt gemacht, wurde er später Lehrer der Rhetorik zu Mailand und hier in seinem 32. Jahre von Ambrosius unter besonders seierzlichen Ceremonien selbst getauft; er starb 430 als Bischof zu Hippo. So bedeutend Augustinus auch unter den Lehrern der Kirche ist, als Dichter konnte er durch seinen gegen die Donatisten gerichteten Pfalm eine besondere Bedeutung sich nicht erwerben.

Dem vierten Jahrhundert gehören als Hymnendichter noch an: Pontius Meropius Paulinus (geb. 353 zu Bordeaur † 432), Fabius Victorinus († 370 zu Rom) und Dasmasus (geb. in Spanien, † als römischer Bischof um 385).

Neben bem Brubentius, ber noch in bas 5. Jahrh. berüberreicht, ftellt fich und in bemfelben noch ein anderer hervorragenber Dichter bar. Colius Sebulius (Scotus), ein geborner Irlander, obwohl an bichterifdem Beifte unter Brubentius ftebenb, übertrifft er ibn bagegen an Reinheit ber Sprache, bie feine Boeficen bins fichtlich ber Unmuth und Rierlichkeit bes Ausbrucks mit benjenigen ber altelaffifden Dichter wetteifern laffen; auch feine religiofe Un= fcauung ift tiefer, flarer ale bie bes fpanifchen Boeten; bereits machen fich bei ihm unwillfurliche Borfpiele bes Reims bemerkbar. Er hinterließ zwei Lehrgebichte; einem berfelben, aus 5 Buchern . bestebend : Ueber bie gottlichen Bunber (Paschale carmen) ift ber Symnus: Salve sancta parens entnommen; bas anbere, 110 Berfe umfaffend, gibt eine Bergleichung bes alten und neuen Teftaments. Mus einem britten Bebichte bes Gebulind: Symnus auf bas Leben Chrifti, bat bie Rirche gum gottesbienftlichen Gebrauche beren zwei achildet: A solis ortus cardine und Hostis Herodes impie.

Minder bebeutende Dichter bes 5. Jahrhunderts find: Si= nefins (geb. zu Chrene in Afrika, † als Bifchof zu Ptolemais 430); Prosper Aquitanus, Freund und Rathgeber Leo's I. († 463), Claubius Mamertus († 473); Papft Gelasius I. († 490) und Ennobius, Bischof von Ticinium (Pavia; † 521). Nuch einer eblen Dichterin begegnen wir an der Grenze des 5. Jahr-hunderts. Es ist dies Elpis (Helpis, Helpidia), die Gattin des berühmten Staatsmannes und Philosophen Boethius, des letten Römers. Kaiser Theoderich schenkte diesem durch Gelehrsamkeit und eblen Charakter gleich ausgezeichneten Manne großes Bertrauen und nahm, besonders in Sachen der Wissenschaft, seinen Rath und seine Hilse vielsach in Anspruch. Aber verläumdet und verrätherrischen Einverständnisses mit dem griechischen Kaiserhose angeklagt, wurde er seiner Würden entsetz, seines Vermögens beraubt, nach Pavia verbannt und 524 (525) sogar enthauptet. Die treue Gattin theilte mit dem Unglücklichen alles Ungemach und wich erst von seiner Seite, nachdem sein Haupt unter dem Beile des Henkers gesallen war.

. Bon besonderer Bedeutung im 6. Jahrhundert ift Benan = tius honorius Clementianus Fortunatus, geb. um 530 in ber Rabe von Ceneba bei Trerifo in Oberitalien, + ale Bifchof von Boitiere 609. Er hatte in Ravenna ftubirt und fich jum Rebner und Dichter gleichzeitig gebilbet. Bervorragend burch Rennt= niffe, Bilbung und ein vorzüglicher Dialektifer, mar er von feinen Reitgenoffen, bie ihm ben Namen scholasticissimus beilegten, boch in Ehren gehalten. Auf einer Wallfahrt nach Tours jum Grabe bes b. Martin, 565, fant er am Sofe bes Ronigs Sigibert von Auftrafien freundliche Aufnahme und blieb bier als vertrauter Rath= geber ber Wittme bes Ronigs Chlotar, ber eblen und frommen .Rabegunde für bie gange Dauer feines Lebens wohnen, alles mas auf Bilbung und geiftiges Streben Anspruch machte um fich ver= fammelnb und in enger Freundschaft mit ben vorzüglichften Dan= nern bes Landes, namentlich mit bem berühmten Befchichteschreiber ber Franken, Bifchof Gregor von Tours, verbunben. Die meiften feiner Symnen find noch jest in firchlichem Gebrauche.

Reben ihm sind als Dichter in biefem Jahrhunderte noch zu nennen: Justinian I., Raifer († 565), Magnus Felir Eusborius, Bischof von Ticinium († 571) und Chilperich I., König ber Franken († 584).

Wenden wir nun den Blid zu den Errungenschaften auf dem Gebiete kirchlicher Dichtkunst in den letztvergangenen Jahrhunderten, gewöhnlich die Periode des hl. Ambrosius genannt, zuruck, so sinden wir großen Reichthum an geistlichen Boesien und viele der edelsten Dichtungen, welche die Kirche überhaupt aufzuweisen hat in ihnen ans Licht getreten. Was die Form der Lieder anlangt, so sieht man neben dem eigentlich neueren Strophenbau in seinen einsachen Grundzügen noch immer die Formen der altsateinischen Ode sich sortspstanzen; aufangs sind die Dichtungen reimlos, dann tritt selten nur und wie zufällig der Reim hinzu, zuleht wird dieser bestimmt ausgebildet und sogar Bedürsniß.

Der Grundzug bes Umbrofianischen Rirdengefanges ift ber ber Berfohnung driftlicher Unbacht mit ber Welt und mit ber Runftbilbung feiner Zeit. Ambrofius felbft, aus einer gebilbeten Familie entstammt, mitten im reichen Leben und bewegten Treiben eines üppigen, prachtliebenben Sofes wirkend, noch von allen Er= innnerungen einer glanzenben, wenn auch beibnifchen Bergangenbeit umgeben, mußte barnach ftreben ben Gottesbienft möglichft murbevoll und großartig einzurichten. Schon vor ihm mar man barauf bebacht gewesen ben firchlichen Gefang ju beben. Papft Sylvefter hatte bereits 330 in Rom eine Gefangichule gur Bilbung eines Sangerchors gegrundet, um an Festtagen, bei Processionen und fonstigen firchlichen Feierlichkeiten bie entsprechenben Gefange von geubten Rraften murbig aufführen laffen gu tonnen. Aber noch immer beftanb bas Gingen in einem gefangartigen Recitiren ber Borte mit geringer Mobulation ber Stimme, in einem funftlofen, monotonen Bortrag ber Gebete mit Beobachtung weniger mufitalifder Accente; es mar teine Rorm gegeben, teine binbenbe Borfchrift wie gesungen werben follte; allerwarts berrichte noch gröfte Will-Ambrofius erft faßte bie bisberigen vereinzelten Bestrebungen auf biefem Bebiete gufammen und inbem er bebachtig und umfichtig mablend die melobischeren Rlange griechischen Gefanges mit bem im Abenblande ichon Befannten und Gebrauchlichen gu verfcmelgen mußte, gelang es ihm, murbigere und zugleich jugangs liche Beifen zu gewinnen, einen recitativartigen Gefang mit be-

stimmter Mobulation und rhothmifden Accenten. Um ber bis babin berrichenben Regellofigfeit entgegen treten zu konnen, entlebnte er aus bem Morgenlande vier bestimmte Tonarten, bie borifche, phrygifde, lybifde und mirolybifde und nahm jugleich ebenbaber bie Form ber Wechfelgefänge, woburch nun auch bem Bolte eine Theilnahme am allgemeinen Rirchengefange ermöglicht murbe, mit herüber. Go trat ber melismatifche ober figurirte, ber Figural= gefang in bie Rirche ein, allerbinge noch in bochfter Ginfachheit, beschränkt im Rhythmus auf ben Bechsel langer und furger Tone, in der Modulation von nur geringem Umfange. Wenn nun auch in ben Rirchen ju Mailand gablreiche und moblgeubte Gangerchore bie Gemeinde gur Anbacht zu ftimmen ftrebten, ja vielleicht fogar bestrebt maren, ben Ohren ber hoben Unmefenden Ginschmeichelnbes zu bieten, fo mar boch Ambrofins immer barauf bebacht, ben von ihm eingeführten Gefang vor jeber Berweltlichung und jeber Ent= frembung feines beiligen 3medes zu bewahren und ibn einfach unb murbevoll zu erhalten. Dit großer Schnelligfeit verbreitete fich, vom romifden Bifchof unterftut und empfohlen, bie ambrofianifche Gefangeweise in allen Rirchen bee Abenblandes, namentlich in benen von Frankreich, wo frube icon bie Ronige fich lebhaft bafur in= . Schon Chlodwig I. († 511) feste gelegentlich eines Friedensschluffes bein Raifer Theodorich bie Bebingung, ihm eine Banbe italienischer Inftrumentisten ju fcbiden, worunter ein vor= juglicher Citherschläger fein follte. Unter ben Dichtern firchlicher hmnen wurde bereits Ronig Chilperich I. ju Soiffons († 584) genannt, ber Cobn Chlothars I. und ber Gemabl jener fluchwurbigen Bublerin Fredegunde, bie ibn jum Bruderfriege und Brudermorbe aufstachelte. Bir haben gefeben, wie ber fromme Fortunatus am Sofe Ronig Sigiberte I. zu Det freundlich aufgenommen und ju fernerem Bermeilen bewogen warb. Sigibert, ber im Rampfe gegen feinen Bruber Chilperich 575 fiel, mar ber Gemahl Bruns hilbens, eines burd Berrichfucht, Bolluft, Meineib, Mort und Schandthaten jeder Art berüchtigten Beibes. Gin britter Bruber ber Genannten, Gunbram, refibirte ju Orleans. Bifchof Gregor von Tours ergablt, bag, ale er 585 fich am Bofe beefelben aufgehalten

habe, ihn biefer bat, bas Grabuale beim Mittagsmahle von bem Diacon, ber es in ber Frühmesse schon gesungen hatte, wiederholen zu lassen; er fand so großes Gesallen an diesem Gesange, daß er die versammelten Priester und Geistlichen aufforberte, ihn im Chore nochmals zu singen. König Dagobert I. († 645) nahm die Mantilba, eine Nonne in der Abtei zu Romilly aus dem Kloster und machte sie, um ihrer schonen Stimme und ihres rührenden Gesanges willen, zu seiner Gemahlin.

### 3. Rirchenlied und Rirchengefang in der Periode Gregors des Großen.

In ben letten zwei Jahrhunderten hatten fich bie politischen Berbaltniffe Guropa's wefentlich veranbert. Bahrenb zu ben Zeiten bes Ambrofius noch ein machtiges romifdes Reich unter einem ftarten und energischen Monarchen bestand, feben wir jest basfelbe gertrummert und aufgelöft. Rurg nach bem Tobe bes Ambrofius brachen icon auf allen Grenzen unaufhaltfam feinbliche Beermaffen in bas weite Reich ein. 3m Jahre 400 verheerte Alarich Griedenland und 10 Jahre fpater mar von ihm bereite Rom wieberholt erobert und geplunbert worben. Banbalen und Sueven brangen unter ihrem Anführer Genferich burch Spanien nach Afrita bor und grunben 439 ein neues Carthago. Ihnen folgten bie Beft= gothen, bie foon um 410 fich Toulouse gur Sauptftabt auserfeben hatten, in ber Berrichaft über Spanien. Durch Deutschland bin, bis ihm in ber Ebene von Chalons ein Biel gefett murbe, unternahm Attila (+ 453) mit feinen wilben Sunnenfdmarmen feine gerftorenben Raubzuge, ja er jog vernichtenb und verheerenb burch Italien bis vor Rom, bas nur burch bie Bitten Leo's I. vor ganglicher Berftorung bewahrt blieb. Dennoch fab balb zum zweiten Male, 455, bie ehemalige Sauptftabt ber Welt barbarifche Feinbe, bie Banbalen, in feinen Mauern. 3m Jahre 476 fturgte bas meftromifche Raiferthum gang in Trummer ; gebn Rabre nachber ftiftete Clobwig bas Reich ber Franken und 493 grunbete Theodorich bas oftgothische italische Königreich mit ber Refibeng Ravenna, auf beffen Trummern icon 568-570 bie

Longobarben ein neues machtiges Reich aufbauten. Go zeigt fich allenthalben Gabrung und ein Bereinbringen frember Bolterftamme, vernichtenber Rrieg und furger Bestand bee blutig und mubfam Errungenen und Bufammengerafften. In biefen folimmen Beiten, mitten unter wilben Rriegen und germalmenben Rampfen feierte bennoch bas Chriftenthum feine glorreichsten Triumphe. Stamm biefer barbarifden, vom Beibenthum noch umnachteten Bolfer nach bem anbern, alle biefe graufamen und ftolgen Ronige und Er: oberer feben wir allmälig vor bem Rreuze bie Rnice beugen und wenn auch Glaube und driftliche Gefinnungen ben neuen Befennern noch lange nicht in bie Bergen einzubringen vermochten und mehr außerlich als innerlich fich bie Wirkungen ber driftlichen Lehre funbgaben, fo entftanb boch in all ben bunt burcheinanbergewürfelten Rationen eine unbewußte Gebnfucht, burch irgend eine ftarte Dacht gur Orbnung geführt und gezügelt zu werben. Go tam es, baß bas Bolt, bas einem weltlichen Scepter nicht mehr fich beugen wollte, unter einem geiftlichen Birtenftab fich fammelte und bag burch bie Reubeit und Gigenthumlichkeit einer geiftlichen Obergewalt, in beren Gefolge allerbinge bamale bie driftliche Religion mit ihren begludenben Ginfluffen, Sitte, Cultur und Bilbung fich befanben, bie Menge angezogen murbe.

Gregor I., ber Große, auch ber Heilige genannt, wurde im 3. 540 zu Rom geboren; sein Bater, ein angesehener und begüterter Mann, war der Senator Gordianus; zum Staatsdienste bestimmt, studirte er mit Eiser Philosophie, Rhetorik und Philosogie; mit Glück in seinem neuen Beruse thätig, stieg er in noch jugendlichem Alter bereits zum praetor urdanus empor und wußte sich durch seine Amtssührung den Beisall und das Bertrauen seiner Mitbürger zu erwerben. Doch blieb troch seiner Fortschritte in den Wissenschaften und seiner ersolgreichen öffentlichen Thätigkeit seine innerste Reigung immer der stillen Abgeschlossenheit und den religiösen ledungen des monschischen Ledens zugewandt. Kaum hatte daher sein Bater die Augen geschlossen, so legte er sein Amt nieder, stiftete mit den ihm gewordenen Bermögen sechs Klöster und wandelte sein eigenes Haus ebensalls in ein Kloster um, in das er selbst trat, sich den strengken

Regeln unterwerfenb. Roch in fpater Beit, ale er langft Babit war. blidte er mit Gehnfucht auf biefe Beit gurud, mo er fo glud= lich in ber Umgebung gleichgefinnter Bruber in flofterlicher Ginfamteit leben tonnte. Der Bifchof Belagius II. weihte ibn wiber feinen Billen jum Diaconus. Immer wollte er ale Miffionar binausziehen, um die beibnifchen Ungelfachfen zu befehren. jurudgehalten ging er 578 ale Gefanbter jur Ausgleichung berfcbiebener Streitpunkte nach Conftantinopel. Geiner Auftrage erlebigte er fich gur vollen Bufrieberheit feiner Mitburger und mit großem Gefdide. 590, ale bie ausgetretene Tiber eine peftartige Seuche veranlagt hatte, ber auch Gelafius erlag, wurbe Gregor, ber icon vorber Abt bes von ibm gegrundeten St. Anbreasflofters geworben mar, von Senat, Beiftlichkeit und Bolt einstimmig jum Bifchofe gewählt. Er, ber fich felbft ben Anecht ber Anechte Gottes nannte, ftraubte fich in ber Meinung feiner Untuchtigfeit und in ber Beforgniß für fein inneres Leben, biefe Babl angunehmen; als er aber nachgab, entfaltete. er fofort bie großartigfte Thatigfeit, burch welche es ibm gelang bas Unfeben bes romifchen Stubles auf eine bisber ungeabnte Bobe gu beben, bie Bereinigung fammtlicher abend= ländischen Rirchen unter ben Stuhl Betri einzuleiten, ja ber Rirche gang neue Gebiete ju erobern und ihr fur ihre innere und außere Geftaltung bie Bahn vorzuzeichnen, bie fie fortan burch ein Jahr: Streng gegen fich felbft wie gegen feine taufend berfolgen follte. Untergebenen, blieb er, ber "Bater ber Donche", ftete feiner mondischen Lebenbart getreu; gewissenhaft martete er feines Prebigt= amtes; eifrig forgte er für Ausbreitung bes Chriftenthums unter ben Beiben. Go fanbte er neben vielen anbern Miffionaren ben Benebictiner Augustinus mit 40 Gehilfen 596 gu ben Angel= fachfen und wirklich murbe and Ronig Ethelbert von Rent belehrt und ließ fich mit vielen Taufenben feines Boltes taufen. ftarb am 12. Marg 604. Geine Symnen murben balb von ber Rirche aufgenommen und find noch jest im Gebrauche; einen berfelben : Rex Christe, factor omnium, erflarte Buther für ben beften unter allen borbanbenen Somnen.

Um ben Rirchengesang, beffen Berbefferung er fich febr an=

gelegen sein ließ, machte sich in biesem Zeitraume außer Gregor I. besonbers verbient: ber Erzbischof von Tolebo, Eugenius († 658), ber Dichter ber Humne: Rex Deus, immensi. Zwei andere Spanier, ber Bischof Isiborus von Tolebo († 639) und Chrilla gehören ebenfalls zu ben bessern Kirchenlieberbichtern bieser Periobe.

Im 8. Jahrhundert find vornehmlich zwei Dichter unferer Aufmerksamkeit werth:

Beba ber Ehrwürdige (venerabilis) murbe 674 in ber englischen Graffchaft Durham geboren, tam icon im 7. Lebenejahre in bas Benedictinerklofter ju Bearmuth, wo er von treff= lichen Lehrern forgfältig unterrichtet und erzogen murbe und trat fpater in bas Rlofter Jarrow ein, in welchem er bis zu feinem Tobe, am 26. Mai 735 verblieb. Gemuth und Reigungen hatten ihm feinen Beruf ergreifen laffen; Stubiren und Unterrichten mar fein Lebendelement; an Renntniffen galt er feiner Zeit fur ein Bunber; aus allen Lanbern gogen wigbegierige Schuler gu ibm; Demuth, Frommigfeit und Bergensgute, Gemiffenhaftigfeit und Freimuth gierten ibn gleichermagen. Geine Dichtungen befunben poetisches Talent, Barme ber Empfindung und formelle Gemand= beit; er gebort jugleich ju ben frubeften Dichtern, bie fich ihrer Muttersprache bebienten; leiber find aber feine angelfachfifden Lieber berloren gegangen.

Baulus Diaconus, Warnefrieds Sohn (auch unter bem Namen Winfried ober ber Diacon von Aquilea bekannt) aus edlem Geschlechte, wurde um 730 zu Forojuli, dem heutigen Cividale del Frinli geboren und am Hose des Königs Ratchis zu Pavia erzogen. Er soll der Kanzler des letzten Longobardenkönigs Desiderius und der Lehrer von dessen Tochter Abelperga, der Gemahlin des Herzogs Arichis von Benevent gewesen sein. Desiderius schätze ihn sehr hoch, so daß er in allen geheimen Sachen auf seinen Rath hörte; nach dem tragischen Falle seines Vaterlandes, 774, in die Gesangenschaft der Franken gerathen, trat er nach seiner Freilasung als Mönch in das berühmte Benedictinerkloster Monte Cassino, in welchem er auch start (um 800). Im Jahre 782 führte ihn die Absicht, bei Karl d. Gr. die Befreiung seines noch gez

fangenen Brubere zu ermirten an ben frantifchen Raiferhof. Babrfceinlich reifte er bamale burch einen Theil von Deutschland unb batte ba Belegenheit, ben Befang ber Deutschen, von bem er fpa: terbin eine fo abichredenbe Schilberung macht, tennen gu lernen. Raifer Rarl, voller Bewunderung feiner ungewöhnlichen Belehr= famteit und Talente bewog ibn nach langem Wiberftreben langere Beit in Frankreich zu verweilen; auf feine Anregung bin brachte er bie berühmte jum Borlefen beim Gottesbienfte bestimmte Somiliensammlung aus ben Schriften ber Rirchenvater gufammen, bie ein Jahrtaufend hindurch in ber Rirche gebraucht murbe. In feine ftille Mondogelle gurudgefehrt, fammelte ber Ruf feines Biffens gablreiche Schuler um ibn. In ber Abenbftille eines vielbewegten Lebens, auf ben fonnenhellen Soben, wo bem freien Muge bie Gefchide ber Bolter wie bie Bolten ohne Schatten vorübergieben, fdrieb er fein lettes und vollenbetftes Wert von unverwelflichem Berthe und unübertroffener Schonheit: Die Geschichte feines untergegangenen Bol-Bon feinen Gebichten fanben zwei Aufnahme in ben öffent= řes. lichen Gottesbienft und eines bavon murbe baburch besonbers wichtig, weil Buibo von Areggo bie feche gangen Tone ber biatonifchen Scala mit ben Anfangofpiben ber Balbzeilen ber erften Strophe biefes an ben b. Johannes ben Täufer gerichteten Symnus, beren jebe nach ber alten Melobie um einen Con bober beginnt als bie vorbergebenbe, benannte, eine Bezeichnung, bie bis gur Stunde Italien und Frankreich bie übliche geblieben ift.

> Ut queant laxis resonnare fibris mira gestorum famuli tuorum, solve polluti labii reatum, Sancte Johannes.

Hunnenbichter bes 8. Jahrhunderts, aber ber morgenländischen Kirche angehörig, sind ferner: Andreas, Erzbischof von Creta († 735), Kosmas, Erzbischof von Jerusalem († 730) und Joh. von Damastus († 754); die geistlichen Lieder bes letzteren gelten für die besten bes griechischen Bekenntnisses.

Außer Beba und B. Diaconus mögen nun hier ber Periobe Gregors noch angehörig, ferner genannt werben: Alcuin um 735 ju Port in England geboren, seit 770, wo er auf seiner zweiten

Reise nach Rom mit bem von bort beimtebrenben Rarl b. Gr. in Barma jufammentraf, beffen Freund und Lebrer und ber Lehrer feiner Rinber, fowie Leiter ber Soffdule, fpater Abt bes Rloftere ju Toure und Borfteber ber bortigen Mufterfchule, + 804. - Paulinus, Bifchof zu Mquileja, + 804. - Theobulf, in Italien geboren, mahricheinlich gothischer Abstammung, murbe aus Floreng, mo er Abt eines Benebictinerflofters mar von Rarl b. Gr. nach Frankreich berufen und + ale Bifchof von Orleans, 821, -Gines feiner Bebichte: Gloria, laus et honor, gabit ju ben beften Symnen, welche bie romifche Rirche befitt. Die Sage berichtet über beffen Entstehung, bag Theobulph es gebichtet habe, ale er in einem Rlofter ju Ungere gefangen faß, wohin ihn Ludwig b. Fromme wegen angeschulbigter Theilnahme an ber Emporung Berengars, Ronigs von Italien, verbannt hatte. Als nun am Balmfonntage bie Proceffion an feinem Gefängniffe vorüberzog, fang er mit lauter Stimme aus bem geöffneten Tenfter feine Somne ab. Bug begleitenbe Raifer borte fie und murbe burch fie fo gerührt, baß er bem Sanger bie Freiheit und bie entzogenen Burben wieber gurudgab; jugleich marb verorbnet, bag biefe Somne immer am Balmfountage ju Enbe ber Broceffion beim Gintritte in bie Rirche gefungen werben folle; und babei ift es bis gur Stunde geblieben. - Balafried mit bem Beinamen Strabo b. i. ber Schielenbe. Defan im Rlofter St. Gallen, julett Abt von Reichenau, + 849. Er und Ermanrich, Abt gu Gumangen (+ 840) find bie erften Deutschen, Die fich ale geiftliche Lieberbichter befannt gemacht haben. Ihnen ichlieft fich als britter an : Rabanus Maurus. gu Maing geboren, tam er icon im 9. Jahre nach Fulba, murbe bort 801 jum Diaconus geweiht, und jog barauf nach Tours, um ein Schuler Alcuins ju werben. Schnell reiften bier Talent unb Biffen bes reichbegabten und erfenntnigburftigen Schulers; 804 nach Fulba beimgetehrt, marb er jum Borfteber ber Rlofterfdule ernannt und balb erhob er, ein ebenfo trefflicher Leiter als ge= wiffenhafter Lehrer, biefe Unftalt jur bochften Bluthe ; weithin brang ber Ruf feiner Gelehrfamteit und jog hoffnungevolle Bunglinge ju ben Fugen bes bemahrten Meiftere. Balafrieb Strabo unb

Otfried von Beiffenburg, ber berühmte Berfaffer ber beut: ichen gereimten Evangelienharmonie, waren Boglinge ber Anftalt. Bon einer Bilgerfahrt in's beilige Land, 822, gurudgefehrt, murbe er jum Abt ermablt; aber, 842, ale bie politischen Sturme, bie unter Lubwigs bes Frommen Regierung ben Berfall bes frantifchen Monardie berbeiführten, nun auch ben Beift ber Auflebnung und Buchtlofigkeit in bie Rlöfter trugen, mußte er flieben und Buflucht bei feinem taiferlichen Gonner Lothar jenfeits bes Rheines fuchen. 3mar tam er auf bas Bitten ber reumuthigen Monche bin wieber nach Fulba gurud, wohnte aber von jest an in einer Ginfiebelei auf bem Betereberge. Lubmig ber Deutsche berief ibn 847 auf ben Stuhl bes Erzbisthums Maing und bier wirfte er unter ben mannigfachen Anfechtungen einer fdmeren Beit mit Beisheit, Rraft und raftlofer Thätigkeit noch 9 Jahre. Rabanus ftarb 4. Febr. 856. Ihm gebührt bas Berbienft, ein Lehrer ber beutschen Ration und Schöpfer bes beutschen Schulmefens gu fein und feinen Bemubungen gelang es aud, ber beutiden Sprache größere Berwenbung bei ben gottesbienftlichen Sanblungen zu fichern. Sicherlich gaben bie brei lettgenannten Manner bie Anregung, bag von nun an bie geift= liche Dichtung in ben beutichen Rloftern mit Borliebe gepflegt wurde. Roch werben und im 9. Jahrhundert zwei St. Galler Monde: Ratpert + 879 und Tutilo + 880 unter ben Symnenbichtern genannt. - Gin Zeitgenoffe von ihnen mar Drepanius Florus, Diacon zu Lpon + 860.

In ber griechischen Kirche bichteten in biesem Säculum Theosborus Stubites († 826), Borsteher bes Rlosters Stubium in Constantinopel und sein Bruber Josephus, Erzbischof zu Thessa lonich beifällig ausgenommene Kirchenlieber.

Reben benjenigen Humnen, beren Berfasser bekannt find, bessitt bie Kirche viele, beren Urheber nicht bestimmt werben können. Derartige Humnen von besonderer Berühmtheit sind die altkirchslichen Gesange: Avo maris stella, das naive Marienlied, und Voni creator spiritus, ein dem 8. Jahrhunderte angehöriger Pfingstegesang. Letterer wird sowohl bem in Dichtkunst, Grammatik und

Bhazed by Gongle

Rhetorit wohl erfahrenen Kaifer Karl b. Gr., als auch feinem ungludlichen Urentel, Karl bem Diden (876-887) zugefchrieben.

Alle Dichter ber gangen Beriobe haben bei ihren Arbeiten nur firchliche Zwede, bie Bereicherung ber Liturgie im Auge.

Richt allein aber auf bem Gebiete ber Dichtung bat Gregor Berborragenbes geleiftet, mehr noch verbient er unfere Beachtung als Reformator bes Rirdengefanges. Der Umbrofianifche Gefang war allmälig, fo forgfältig auch fein Stifter über feine Reinhaltung gewacht hatte, bennoch verweltlicht. In ben Sturmen, welche bie politifche Welt nach bem Tobe bes Ambrofins erfcutterten, mar es unvermeiblich, bag nicht bei bem rafden Bechfel driftlicher und beibnifder Obergewalten und bei ben maffenhaften Betehrungen, bie immer wieber ftattfanben, nach und nach in ben Gefängen drift= liche und heibnische Bestandtheile in bebenklicher Beise fich vermischten, ja bag geiftliche und weltliche Lieber aulest nur unbebeutenbe Berichiebenheit zeigten. Ohnebem mußte ber ausschliefliche Gebrauch ber fugen griechischen Tonarten ben firchlichen Ginn verweichlichen und auf Abwege verloden; bas afthetifche Intereffe begann fich bei Gingenben und Borenben in eitler Beife ju offenbaren; wie man ben Rangelrebnern Beifall gurief, fo applaubirte man auch ben Gangern. Golde Buftanbe mußten einem Manne von fo eruften und ftrengen Glaubensanfichten wie Gregor fie batte besonbere anftogig fich barftellen, und nachbem ihm einmal Mar geworben mar, bag Abhulfe getroffen werben mußte, gefcah es auch ohne Bogern. Leiber aber murben bie nun ins Leben tretenben Reformen nicht burch eine unbefangene driftliche Glauben6= anficht bervorgerufen; Gregor in feiner monchischen Befangenbeit und Abneigung gegen bie Beiterfeit weltlicher Bilbung, fette ber meliematifden Frifde und Fulle bes Umbrofianifden Rirdengefanges ben mondifch truben Ernft bes Mondegefangs, wie er ibn felbit liebgewonnen batte, entgegen; ftatt bes melobifden Schwunges bes Ambrofianifchen Gefanges führte er, von ber Unficht ausgebenb, baß beim driftlichen Cultus bie bochfte Runft in ber bochften Ginfach: beit angeftrebt werben muffe, ein eintonig in regelmäßigen Tacten wiebertehrenbes, mit einfachen Mobulationen fich erhebenbes Reci=

tativ ein und während die Ambrosianische Gesangsweise die Otitetheilnahme der Gemeinde beansprucht hatte, zeigt und die Gregostianische den mönchisch strengen Abstoß der Kirche nicht nur gegen die Welt, sondern auch gegen die Priesterlichteit des christlichen Boltes im Tempel. Es ist jedoch nicht zu lengnen, daß Gregor in seinen Gesängen der ernsten Geist der Andacht, des Gebetes und der priesterlich gehaltenen Begeisterung unübertrefslich auszusdrücken und sestzuhalten wußte.

Greger begann 590 seine Reform bamit, bag er die griechischen Tetrachorbe\*) abschaffte und bafür unsere Tonleiter nach ben Buchstaben A, B, C, D, E, F, G, die in ber solgenden Octave mit kleinen Buchstaben, a, b, o etc. und weiter auswärts mit boppelten aa, bb, co u. s. f. geschrieben wurde, ersand; weiter sette er zu ben vier authentischen Kirchentonen bes Ambrosius die vier mit ber Unterquarte beginnenben plagalischen Scalen hinzu\*\*); führte

Gregor ging bei ber Bilbung biefer 4 Scalen immer von ber Unterquarte aus und behandelte die Tonita und beren Octave nicht als Anfangs, und Endpunkte, sondern schloß sie in die Mitte ein. Bei ben vier ersten tonarten, ben anthentischen, ist baber ber erste, bei ben vier andern, ben plagalen, der vierte Ton Finalton. Die authentischen Leitern gehen vom Grundton bis zur Octave, die plagalen von der Unterquarte bis zum Grund-

<sup>\*)</sup> Unter Tetrachord versteht man ein System von vier Tonen, bas die Griechen ihrem Tonspsteme zu Grunde gelegt hatten. Man nahm 5 Tetrachorde an (Hypaton: A-e, Meson: e-a, Synemmenon: a-d, Diezeugmenon: h-e und Hyperbolaeon: e-a), die man gewöhnlich in der Weise verband, daß die letzte Stufe des einen zugleich die erste des nächsichen bilbete (h c d e f g a) oder man reihte auch deren zwei unmittelbar an einander an (e f g a h c d e); erstere nannte man verbundene, letztere unsverbundene Tetrachorde.

<sup>\*\*)</sup> Ambrosius: dorisch (defgahc) I. Ton.

phrygisch (efgahcd) III. Ton.
lydisch (fgahcde) V. Ton.

mixolydisch (gahcdef) VI. Ton.

Gregor: hypodorisch (ahcdefg) II. Ton.
hypophrygisch (hcdefga) IV. Ton.
hypolydisch (cdefgah) VI. Ton.
hypomixolydisch (defgah) VIII. Ton.

bas Neuma, einen melismatifchen Anhang ohne Borte vor bem Schluffe bes Befanges, gemiffe melobifde Phrafen, bie blos vocalifirt wurden, ein; fammelte bie firchlichen Dichtungen und gab jebem Symnus feine bestimmte Melobie; verfertigte eigenbanbig fein Antiphona= rium centonem und ftiftete eine Singichule, fur bie er zwei Saufer einrichten ließ und beren Lehrer er befolbete. Mit größter Theilnahme folgte er felbft ben Fortidritten ber Befangiduler. lange nach feinem Tobe wies man in Rom bas Rubebett, auf welchem er ben liebungoftunben beizuwohnen pflegte und bie Ruthe, mit ber er ben Gangeringben brobte, wenn fie lafig maren. Gbenfo wurde ber Antiphonarius cento nech lange aufbewahrt. In ihm war ber Cantus firmus (Cant, Romanus, Cant. choralis) gengu festgefett; er bestand, bem Figuralgefange entgegengefett, aus lauter Roten von gleichem Berthe; jebody mar er bei bem Streben nach Sommetrie burchaus nicht ohne Rhythmus, aber nicht metrifch und nach profobifden Regeln abgemeffen, fonbern pfalmobifd.

Noch sind nun die liturgischen Einrichtungen zu erwähnen, die Gregor traf. Darauf bedacht, Einheit in den Gottesbienst zu bringen, setzte er den Mittelpunkt desselben in die Berrichtung des hohenpriesterlichen Amtes Christi, das nachbisblich durch den Priester vollzogen wurde und schuf den berühmten Meßcanon oder die Abendemahlsliturgie. Gregors Antiphonarium Graduale und Canon mis-

ton und noch von ba bis zur Quinte; in einem ber vier Finaltone mußte jedes Gesangstud enden; auf d der I. und II. Kirchenton, auf o der III. und IV. u. j. w. Die plagalen Tonseitern geben also teine eigentlich neuen Tonsolgen, sondern sind nur Unterarten der authentischen. Durch die zweissache Lage des Grundtones aber erhalten die Gesänge, je nachdem sie in einem authentischen oder plagalen Tone siehen, verschiedenen Charafter und machen sie andere Wirkung auf unser Gefühl.

Diese acht Tonreihen nannte man die Kirchentonarten; unter diesen war die lydische, die keine reine Quarte hat, die unbrauchbarfle; später ließ man sie ganz aussallen und nahm dagegen zwei andere Tonsolgen an, die äolische (auf a beginnend) und die sonische (von c ausgehend), so daß man nun funs authentische und funs plagale Kirchentone unterschied, die aber in der Folge doch wieder auf acht reduzirt wurden.

sas find mit wenigen Ausnahmen und Aenberungen bis heute in ber tatholischen Kirche im Gebrauch geblieben.

Die einzelnen Theise ber Messe nach Gregors Bestimmung sind: 1) Introitus, 2) Litanei ober Kyrie eleison, 3) Gloria, 4) Graduale, 5) Halleluja, 6) Tractus, 7) Credo, 8) Offertorium,

9) Praefatio, 10) Sanctus, 11) Pater noster, 12) Agnus Dei.

Ueber fie fei bier noch in Rurge folgenbes bemertt:

In ber Beit, ba bie erften Chriften ihre Unbacht vor bem lauernben, fie verfolgenben Beibenthume noch in tieffter Berbor= genheit verrichten mußten, magte man, um burch bie möglichfte Stille vor jeber Störung gefichert ju fein, bei ber Begehung bes 6. Abendmahle nicht zu fingen. Nachbem aber in beffern Beiten bie Rirche mit ihren Gebrauchen fich freier entwickeln tounte, murbe es Sitte, bag bie Bemeinde bem Beiftlichen bei ber Deffe refponbirte. Dann murbe bie Ginrichtung getroffen, nach und nach bie Evangelien und Epifteln St. Bauli ju recitiren. Pabst Co= leftin I. (422-432) führte bas allmälige Absingen ber Bfalmen ale Antiphonen ein. Gregor ließ meift nur einige Pfalmverfe fingen, aber immer mit ber großen Dorologie ichliegen. nannte man ben Introitus. Die Sonntage bes Rirchenjahrs hatten ihre verschiebenen Introitus, nach beren Unfangeworten bie awölf Sonntage (feche vor und feche nach Oftern) von Invocavit bis Eraubi benannt murben. Sammtliche Introitus fammelte bas Antiphonar, nur für einzelne Festtage g. B. Weihnachten, Simmel= fahrt, Beter und Baul u. f. w. find bie Worte nicht aus ben Bfalmen genommen. Durch ben Introitus war auch bie Babl ber von Gregor im Lectionarium gufammengeftellten Lectionen bebingt, nach benen Rarl b. Gr. in feinem Somiliarium bie fonn= täglichen Bericopen hatte ordnen laffen. Wenn man ber Babl biefer Bericopen recht auf ben Grund flebt, fo muß man ftaunen über ben eben fo fconen ale bebeutungevollen Bufammenbang, in welden Gregor feine Lectionen mit ber Befdichte bes Beibenthums, bes früheften Chriftenthums und mit ben Erfcheinungen bes bas . Rirchenjahr begleitenben naturlichen Jahres gu bringen mußte. Die Litanei, urfprunglich nur aus ben Worten Rorie eleifon

Districted by Garogle

bestebenb und icon lange vor Gregor betannt, erhielt boch burch ibn erft bie rechte Bebeutung. Das Rprie eleison entbalt bas bemutbigfte Gebet, beffen eine Chriftenfeele fabig ift ; Spuren feines Gebrauches finden fich bereits im 4. Jahrhundert im Morgenlande. Es foll in Untiochien ober Conftantinopel mabrend eines großen Erbbebens entstanden fein. Da habe, wie bie Legenbe ergablt, unter bem ine Freie geflüchteten Bolfe ein unverfebens in bie Luft gehobener, aber auf ben allgemeinen Ruf: Rprie eleison! unverlett wieber berabgetommener Rnabe, ben Befang ber Engel gebort: Beiliger Gott! Beiliger und Starter, Beiliger und Unfterblicher! erbarme bich unfer! Balb murbe es Gebrauch in Beiten allgemeiner Roth biefe Formel ale Bechfelgefang zwifden Briefter und Bolt vertheilt abzufingen. Splvefter I. († 335) führte fie in bie Rirche bes Abendlanbes ein. Man bat eine größere und eine fleinere Litanei; lettere foll vom Bifchof Mamertus von Bienne, + 446, herrühren und einer Beit ihren Urfprung verbanten, in ber fein Bifchofefit von vielen Ungludefallen beimgefucht murbe. andere hat Gregor verfaßt, als Rom von ber Tiber überschwemmt und in Folge bavon eine Best ausgebrochen mar; fie bestand aus einem 7corigen Gefang ber Beiftlichen, Monde, Ronnen, Rnaben, Mabden, Burger und murbe begwegen mohl auch Litania septiformis genannt. Das Gloria (Canticus angelorum) wird als Theil ber Abendmablofeier icon burch bie apostolifden Conftitu= tionen anempfohlen; Benedict von Rurfia (+ 543) machte ein Bebet baraus, Bapft Telesphorus ließ es nur in ber Beihnachtes meffe fingen, Bapft Symmachus alle Sonntage und an ben Tagen ber Marthrer, Gregor bestimmte es nur jum Gefange fur bie Bifcofe; außer am Ofterfefte follte es tein anberer Briefter fingen. Gegenwartig folgt es unmittelbar auf bas Rhrie und bilbet ben meiten Gat ber Deffe.

Während man in früheren Zeiten auf ein vorgelesenes Schriftsftud einen meist bem Pfalter entnommenen cantus responsorius folgen ließ, wurden später statt bessen an ben Stufen (gradibus) bes Lesepultes (ambon) nur einige Berfe gefungen, die davon ben Ramen Graduale erhielten. Gregor setzte für jeben einzelnen

Tag bestimmte Grabualien fest. Gegenwartig wirb bas Grabuale in ber Deffe nach abgefungener Epiftel zwifden bem Gloria und Crebo eingelegt. 216 bas altefte driftliche Bolkslied ift ber uralte Refrain : Salleluja zu betrachten. Dasfelbe wurde, je nachbem man es in ben früheften Pfalmgefängen entweber bei jedem wech= felnben Bebanten ober am Schluffe bes Pfalme ober auch in breimaliger Bieberholung zu Ehren bes breieinigen Gottes anftimmte, verschieben intonirt. Die morgenlanbifche Rirche gebrauchte es in jebem Gottesbienfte, in ber abenblanbischen murbe bas Salleluja am Sonntage Septuagefima feit bem 9. Jahrh. begraben (wie man ju fagen pflegte) und erft am Ofterfeste ber Auferstanbene wieber bamit begrüßt. Spater finben wir beffen Unwenbung auf bie boben Fefte befchrantt. Gregor gab ihm eine Stelle ein Degeanon und war zugleich barauf bedacht, ihm burch verschiedene Tonbeugungen Bulle, Wohlklang und Mannigfaltigkeit zu geben. Babrend bas Salleluja früher mehr gerufen marb, ließ er es nun von befonbern Borfangern gemeinschaftlich mit bem Chor und ber Gemeinde wirk-Daburd nun, bag auf eine Sylbe burch Dehnung berlich fingen. felben eine Reihe von Tonen gefungen werben mußte, entftanb im Begenfate gum follabifchen Befang, ber jeber Gulbe eine befondere Rote gutheilt, ber melismatifche. Balb nannte man jeben burch bas Salleluja feierlicher und volfsthumlicher gemachten Befang einen cantus hallelujaticus, wenn auch ber Refrain nur burch bie Bocale a e u i a ausgebrudt murbe. Der Tractus, bem Grabuale abnlich, murbe gewöhnlich in ber Faftenzeit ftatt bee Salleluja gebraucht.

Das Crebo, ber britte Abschnitt ber Messe, bas Glaubensbekenntniß enthaltenb, warb anfänglich am Charfreitage nur gelesen, bamit die Katechumenen bas Symbolum kennen lernten. Limotheus, Bischof von Constantinopel (um 510) soll bessen Gebrauch bei ber Messe eingeführt haben. Gregor ließ es vom ganzen Chor singen.

Nach bem Crebo grugte ber Priester bie Semeinbe und fors bert mit bem Borte oromus jum Gebete auf; mahrend besselben soll ber Chor einen seierlich, ernsten, frommen Gesang aussuhren: bas Offertorium, eine Antiphonie, so genannt, weil in ben ältesten Zeiten unter biesem Gesang die Glänbigen Kleine Gaben an Wein und Brod auf den Altar barbrachten (offerre). Gregor ließ an das Offertorinm oft einen ganzen Psalm knüpsen, dabei Bezug nehmend auf das alte Testament, damit während der Niederstegung der Opsergaben frommer Gesang gehört würde, wie einst das Bolk Jsrael bei ähnlichen Beranlassungen mit Pauken und Chmebeln das Lob Gottes sang. Ebenso wie sür die Graduales sind auch für die Ofsertorien für alle Sonne und Festtage bestimmte Psalmen und Hymnen vorgeschrieben.

Der Präfationen gab es nenn; durch sie sollte die Gemeinde auf die Messe werden. Rach Acuin sorderte ber Geistliche die Versammlung auf, für ihn zu beten, damit er das Messopser würdig vollende, mit den Borten: Sursum corda! Responsorium: Hademus ad dominum. — Gratias agamus! Resp.: Dignum et justum est u. s. w. Daraus sang man das Trisagion. Terte und Mesodieen der Präsationen sollen den Papst Gelasius zum Versasser

Des Sanctus geschieht schon in ben apostolischen Constitutionen Erwähnung. Am Charfreitag wurde ausnahmsweise bieser Gesang von zwei Chören, beren einer sich ber griechischen, ber anbere ber lateinischen Sprache bediente, gesungen. Sixtus I. ließ die Gemeinde in die priesterlichen Gesangsworte einstimmen und seit dem Concil zu Baeson, 529, wurde das Sanctus wesentlicher Bestandtheil jeder Messe.

Ueber bem zu opfernden Leibe bes herrn sollte nach Gregors Anordnung bas Pater noster gesprochen werben, aber ohne bie Dorologie.

Das Agnus Dei, ein Gebet nach Joh. 1, 40, ließ Gregor kurz vor ber Communion vom Priester verrichten. Papst Sergius I., 688, bestimmte, daß es mährend ber Communion von ben Priestern und ber Gemeinde gleichzeitig gesungen werben sollte. Das Miserere, vom Chor ausgesührt, folgte unmittelbar nach. Durch ben zum Gruß dienenden Friedenskuß kamen die Worte: Dona nobis pacem in Gebrauch. Hierauf sand die Communion statt, in den ersten Zeiten die des ganzen Volkes,

weiterhin blos die der Geistlichen. Am Schlusse der heiligen Handlung ist die Gemeinde durch: Ito missa est zu entlassen; am Bußtage geschieht dies durch: Benedicamus Domino; bei Todtenmessen soll noch eine Absolution empfangen, dann wird mit: Requiescat in pace geschlossen. Schon Chrysostomus sagt ausdrücklich, daß Niemand, der die Kirche betreten habe, eher weggehen solle, als dis er durch den Priester entlassen sei. Aus dem ite missa est ist das Wort Messe entstanden.

Wie schon gesagt, ist Gregors Meßcanon sast unverändert bis zum heutigen Tage in der katholischen Kirche im Gebrauch geblieben, ein Beweis für seine innere Vortrefslickkeit; in zwölf Jahrehunderten vermochte man Zweckmäßigeres nicht auszustellen. Es geht aber auch aus der ganzen Anlage desselben die hohe Einsicht des Versassers und bessen bewundernswerthe geistige Ueberlegenheit genugsam hervor. Terte und Melodieen zeichnen sich gleichmäßig durch Krast, Innigkeit und Erhabenheit aus und so sehr auch die Bestrebungen einer spätern Zeit, die kirchliche Dichte und Tonkunst zu bereichern, anzuerkennen sind, so wurde doch im Ganzen wenig Bessers als das schon vorhandene mehr geliefert.

Die ber Rirdengefang, fo mußte nun auch ber Cultus, melder burd manche Ginrichtungen bes Ambrofius und in Folge ber fieghaften Ausbreitung ber driftlichen Rirche blubenber, bilbungs= reicher und weltförmiger geworben mar, gewiffen Entaugerungen und Entfagungen fich unterziehen; boch gewannen bie beiligen Sandlungen, benen außerer Glang und prachtigfte Ausftattung immer noch verblieben, je mehr fie ber Gemeinde fich entfernten, und je mehr bas Bolt blos bem mit einem beiligen Rimbus umgebenen Briefter ju affiftiren ichien, an Gewalt und überirbifden, bie Sinne feffelnben Bauber. Die machfenbe Macht ber Bapfte und ber Ginfluß boberer Bilbung, ber von ber Rirche ausging, forberten bie neuen Ginrichtungen Gregors febr und erleichterten ihnen eine rafche Berbreitung. Doch fand auch ber Ambrofianische Gefang noch immer entschiedene Anhanger und Bertheibiger, bie es, na= mentlich in Rorbitalien, noch Sahrhunderte hindurch ju verhindern wußten, bag bie Gregorianifden Reformen allenthalben feften Fuß

faffen konnten. Karl b. Gr., ber sich nächst Gregor selbst wohl bie größten Berbienste um bie Ausbreitung ber neuen Liturgie ers worben hat, ließ beshalb in Mailand, bem Site bes Ambrosianischen Gesanges, alle Gesangbucher, welche Ambrosianische Beisen enthielsten, sammeln und verbrennen.

Gine andere Urfache, bie einer noch burchgreifenberen Berbreitung bes Gregorianifden Befanges im Bege ftant, und, mas faft noch folimmer war, bas taum Bewonnene und Griernte fonell wieber verwilbern und verkommen ließ, lag in ber mangelhaften, unfichern Notation beffelben, ber fogenannten Reumenschrift, und in ber Schwierigfeit, bie ber Unterricht ber Ganger bot. Gin Ganger brauchte bamale minbeftene gebn volle Jahre, bie er im Stanbe war, mit Sicherheit alle Befange, wie fie Gregor b. Gr. vorgefchrieben batte, auszuführen. Bebenkt man nun bie Ungulänglichkeit aller Runftmittel jener Zeit und wie febr allenthalben bie Rirche überhaupt noch gegen beibnifche Sitten, Gebrauche und Bewohnbeiten ankampfen mußte, ja wie eben boch auch ber Ambrofianische Gefang tiefe Burgel geschlagen batte und einem noch roben Bolte gegenüber fo ichnell Anberes nicht an feine Stelle gefett merben tonnte, fo ift es begreiflich, bag, wenn auch von einer rafchen Musbreitung bes Gregorianifden Gefanges gefprochen wirb, boch immer= bin Jahrhunderte nothig maren, bis er überall eingeführt werben, allenthalben burchbringen tonnte. Die driftlichen Ronige und furften fandten fcon frube Beiftliche ihrer Umgebung nach Rom, um bort ben richtigen Gefang zu erlernen\*) ober erbaten fich von bortber bereits gefculte Sanger, aber ber Bapft hatte fo felten felbft Ueberfluß baran, bag er taum einen feiner Ganger ju entbebren vermochte und wenn bies auch ber Fall gemefen mare, fo fonnte boch burch Einzelne bem allgemeinen Beburfniß unmöglich in ber umfaffenden Beife abgeholfen werben, wie es munfchenswerth erfcbien.

Wie wir schon oben anführten, ließ Kaiser Karl sich bie Ausbreitung und Förberung bes Gregorianischen Gesanges gang

<sup>\*)</sup> Co fciette R. Pipin im 8. Jahrhundert einige Monche, um fie in der Schule Gregors unter ben Augen Papft Paul I. im Gefange ausbilben ju lassen.

besonders angelegen fein; in allen von ihm gestifteten Lehr= anftalten, ju beren Leitern er nicht felten bie gelehrteften Manner aus Italien und Griechenland berief, errichtete er befonbere Befangichulen. Un ber, namentlich fur Deutschland wichtigen Rlofterichule ju Fulba, nach beren Mufter bie Schulen ju Reichenau, hersfelb, Mainz, Trier u. f. w. eingerichtet maren, wirkte ein Souler Alcuins, ber gelehrte Abt Rabanus Maurus (+ als Erzbischof von Mainz, 856), felbst Dichter und eifriger Beforberer bes Rirchengefange, befondere fegensreich. Rarl hielt ftrenge barauf, bag jeber Beiftliche bie nothige Befangoubung batte. Giner bem fie fehlte, burfte ibm nicht vor bie Augen tommen, fich um tein Priefteramt bewerben und wenn er nicht unausbleiblicher Schanbe ausgesett fein wollte, fich nicht auf bem Gangerchore einfinden. Ueberall auf feinen vielen Reifen fab er perfonlich nach, ob ber Gregorianifche Gefang treu und forgfältig geubt und gepflegt murbe. Immer begleiteten ibn auf feinen weiten Beergugen bie Ganger feiner Rapelle. Alle er 787 (774. 786. ?) bas Ofterfest in Rom - wo er viermal mar - feierte, wollten biefe mit ben papfilichen Sangern ein Chor halten, et ecce orta est contentio. es nun aber ernfte Sanbel zwifden ben Berrn Cantores. Frangofen vermeinten beffer und richtiger zu fingen ale bie Italiener und biefe wieberum ruhmten fich ihrer Borguge in noch boberem Grabe und befculbigten jene gerabezu völliger Unwiffenheit in ber Art bie Noten auszubruden. Der Streit tam enblich bor ben Raifer. Die Frangofen, fich auf beffen Schut verlaffenb, führten bie Rlage; bie Romer, ftolg auf ihre Ginficht und Biffenfchaft, nannten jene Taugnichtfe, Bieb und unvernünftige Thiere. Urtheil fiel ju Gunften ber papftlichen Sanger aus. Rarl erbat fich nun von Sabrian I. awölf geubte Ganger, bie er an ben berfciebenen Schulen feines Reiches anftellen wollte. Aber es ift faum anzunehmen, bag auch bei bem beften Willen feitens bes Babftes biefem Bunfche volle Berudfichtigung ju Theil werben tonnte. Rach einer Ergablung bes Monche von Angouleme fanbte Sabrian bem Raifer zwei Ganger, Theoborus und Benebictus, beren einer zu Det, wo bie Bauptfingfdule Frantreiche fich befanb,

ber anbere ju Soiffons feinen Git genommen baben foll. Diefem Berichte miberfprechen bie St. Galler Schriftsteller Etfebard IV. und V.; fie nennen bie beiben Monche Betrus und Romanus. Der erftere gelangte nach einer fehr mubfamen und gefahrvollen Reife gludlich nach Met und grundete bort jene berühmte Befangicule, bie ben Ruf hatte, bie besten Ganger Frankreiche gu bilben, ber zweite vermochte nur St. Gallen zu erreichen; bort erfrantte er fcmer und blieb bier, unfabig feine Reife fortzufeten, gurud, an ben Stufen bes Altars eine Abichrift bes Antiphonare Gregors nieberlegend, die noch heute in ber Stiftsbibliothet baselbft aufbewahrt wirb (?). Unbere Mittheilungen in biefer Gache fagen, bag ber Unterricht ber erften Ganger, bie von Rom nach Gallien geichidt worben maren, entweber aus Bosheit ober Unwiffenbeit von ihrer, ober aus hartnadigfeit und Biberftreben von Seite ber Frangofen nutlos geblieben fei; vielmehr verbreitete fich in ben verfciebenen Theilen bes weiten Reiches ein Gefang lächerlicher Art, weber romifch, noch gallicanifch. Als Rarl befrwegen in Rom Rlage führte, berief ber Bapft bie von ibm ausgefandten Ganger gurud und bestrafte fie mit ichwerem Gefängniffe. Dagegen mußte er nun ben Raifer zu bewegen, zwei ber beften Ganger feiner Rapelle in Rom gurudzulaffen, bamit fie forgfältig unterrichtet werben fonn-Den einen bavon nahm Rarl fpater wieber an feinen Sof. ben anbern fanbte er feinem Cobne Drago, ber Bifchof ju Det war. Durch ben Unterricht biefer beiben Manner und in Folge ber ftrengften Befehle bes Raifers, murbe endlich ber Gregorianifche Gefang in Frankreich burchgefest. "Die Frangofen lernten es, bie romifche Rote ziemlich auszubruden, mit Ausnahme ber halben Tone bes bmoll, bie fie bei ber Barte ihrer finnlichen Wertzeuge fo ju fagen nur berftammeln tonnten."

Nachbem bas große Römerreich in zwei Theile, in bas abenbsländische (lateinische) und in bas morgenländische (griechische) Raisersthum gespalten war, wurden sich die Christen in beiden Reichen immer frember. Die Bischöse von Rom und Constantinopel, ansstatt bas Band ber Liebe sester und inniger um alle Gläubigen zu schlingen und die Gemeinden in Eintracht und Frieden zu ers

halten, boten ftete felbit ein abidredenbes Beifpiel emigen Sabers und eiferfüchtiger Rangstreitigkeiten. Enblich gelang es bem romifden Bifchofe fich jum Oberbifchofe aufzuwerfen, und von ber Beit an beginnt nun bic machfenbe Macht und Bewalt bes Bapft-Befonbere feit Leo I. (440-461), einem flugen und gethums. wandten Manne, ber burch feine fanfte und einbringliche Bereb= famteit ben Attila gur Umtebr zu bewegen vermochte und ber baburch feines Baterlandes Retter murbe, und Gregor I. (590-604). ber, zwar außerlich unscheinbar und forperlich schwächlich, mit hober Beisheit und fittlichem Ernfte eine feltene Ausbauer und Bebarrlichteit zu verbinden mußte, steigerte fich Ansehen und Ginflug ber Rlerisei ausebende. Balb erkennent, bag es in ihrem Interesse lag Berbinbungen mit ben Machtigen ber Erbe ju fcbliegen, nahten fie fich bemuthig ben Thronen, unterftütten bie Blane ber Berricher und fuchten burch Dienfte ber verschiebenften Art fich biefelben gu Diese bingegen, bas geistige Uebergewicht ber Rirche anerkennend und von dem Buniche erfüllt bie machfenbe Dacht berfelben zu eigenem Bortheile auszubeuten, reichten bereitwillig bie Sand zu bem verhängnigvollen Bunbe. Go ichidte icon Gregor III. 740 eine ansehnliche Gefandtichaft an Karl Martell, bie biefem Betri Schluffel und Retten überbrachte; fo entband Bacharias 751 bie frankischen Stanbe von bem Gibe ber Treue gegen Chilperich III. Dafür ichentten Bipin und Rarl ben immer begehrenben Bifchofen au Rom bebeutenbe Lanbereien und erhoben fie über alle anbern Bifcofe ber Chriftenheit. Raum aber wußten fie fich ficher unb gefdutt, ihre Madt und ihr Ansehen gefestet, ale fie auch ichon bie Berfuche gur Erlangung einer Obergewalt begannen, burch beren energifche und gabe Wieberaufnahme und beharrliche Durchführung fie fich endlich zu herren ber Belt machten. Schon gegenüber bem Sohne Rarls magten bie fury borber noch fo bemuthigen es ausaufprechen, bag felbft ber Raifer ben Borfdriften bes apostolifden Stuhles fich zu unterwerfen hatte, 833.

In ben ersten Jahrhunderten ber driftlichen Rirche wurde bereits ber Same bes Evangeliums auch nach Deutschland getragen. Benn man behaupten barf, daß schon breihundert Jahre nach Christi Geburt bie Balfte ber Ginwohner bes romifchen Reiches fich gur driftlichen Religion bekannt bat, fo ift mit Sicherheit anzunehmen, bak auch bas theilweife in romifdem Befite gebliebene fübliche Deutschland gablreiche Befenner bes driftlichen Glaubens bewohnten. Ueber bie Granzen bes Reiches hinaus lag allerbings noch bie Nacht bes Beibenthums. Bestimmte Erfolge in Ausbreitung ber driftlichen Lehre hatte um 430 Palladius in Irland und Schottland und nach ihm Batricius, ber 460 ale Bifchof von Armagh ftarb. Aber nach bem Ginfalle und ber Reftsetzung ber beibnifchen Sachsen in England, 452, bie bort fieben kleine Konigreiche grunbeten, ichien es, ale follte bas noch fcmach lobernbe Feuer ber neuen Lehre wieber erftidt Bunberbarer Beife jeboch gelang es bem ebenfo ausmerben. bauernben als ichlauen Birten ber Miffionare, eine Broving nach ber anbern bem driftlichen Glauben zu gewinnen und fo gefchah es, bag bier, fern von ben Lehr= und Rangstreitigkeiten, welche bie Rirche bes füblichen Europas in zwei feinbfelige Lager fchieb, ein lauteres, bergliches, opferfreudiges Chriftenthum feften Guß zu faffen Bon bier aus murben fpater auch jene wichtigen Betehrungszüge unternommen, bie nach Frankreich und Deutschland bas Licht bes Evangeliums, leiber aber auch bie Berrichaft Roms brachten. Im fublichen und öftlichen Frankreich mar bas driftliche Element schon faft überwiegend, als fich endlich Clobwig I. nach ber fieghaften Schlacht bei Bulpich burch ben h. Remigius 496 taufen ließ und baburch bie bieber nur gebulbete Religion gur Staatereligion erhob. Um 560 mirtte in Schottland besonbere fegensreich ber b. Columban, ber 590 mit zwölf Monchen nach Frankreich herüberkam, allenthalben prebigte und taufte und bann als Berfündiger bes Evangeliums Schwaben und Baiern burchzog. Giner feiner Behilfen, ber in ber Rabe bes Bobenfees ertrantte Gallus († 646), grunbete bas Rlofter St. Gallen, ein anderer, ber Irlander Rilian fand 689 in Burgburg ben Tob. Der bon Gregor I. ausgefanbte Auguftin taufte 598 ben Ronig Ethelbert von Rent und feste auf feinen Reifen burch Deutschland 604 ben Oftsachsen einen Bifchof. 625 murbe ber Ronig Mebmin von Morthumberland, 634 ber Ronig von Beftefer, 678 ber von Guffer

belehrt. Eligius, Bifchof von Nobon, prebigte in Flanbern und unter ben Friesen ben driftlichen Glauben. St. Emeran (+ 652) lehrte in Bayern, Athanafius († 660) murbe ber erfte Bifchof in Speier, Bilfrib auf feiner Reife nach Rom 677 verfundete allent= halben bas Evangelium. Um bas Jahr 690 tamen bie englischen Monde Willebrod (ftarb 739 ale Bifchof von Utrecht), bie beiben Ewald, ber fcmarge und ber weife (bei Unna in ber Graffchaft Mart ermorbet), Switbertus (Grunber von Raiferswerth, † 717) und Bulfram auf bas Festland berüber. Gie wirkten, von Bipin unterftutt, mit großem Erfolge unter ben Friefen, Sachfen, Thuringern und Danen. 696 taufte ber Bifchof von Borms, Rupert, ben Baiernherzog Theodofius II.; 716 grundete ber h. Korbinian bas Bisthum Freifing und enblich 731 erfcbien Bonifacius (Winfrieb), ber Apostel ber Deutschen und lehrte, vom Bapft und ben frantifchen Bergogen fraftig unterftust, bas Bort ber Schrift in Beffen, Sachsen und Thuringen. Er ftiftete um 740 bie Bis: thumer Burgburg und Gichftabt, 744 bas Rlofter ju Fulba. und Korbinian ftanben ichon in genauer Berbinbung mit Italien; 723, bei feiner zweiten Unwefenheit in Rom, fcmur Bonifacius bem Bapfte unverbrüchliche Treue und Geborfam und nachdem er 733 jum Bicar bes apostolischen Stuhles per Bojariam et Gallias ernannt war, ließ er auch allen beutiden Bijdofen ben gleichen Gib leiften. Go mar er es, ber bie erften Schritte gethan bat bie beutsche Rirche von Rom abhangig zu machen. Bonifacius, ber 745 Erzbifchof von Mainz geworben war, ftarb bekanntlich 755 auf einer Miffionereife in Friesland. Unter Rarl b. Gr. wurde endlich bie Befehrung ber Deutschen vollenbet; zwifden 780 und 790 entstanden bie Bisthumer Osnabrud, Berben, Minden, Baberborn, Bremen, Münfter; bis nach Ungarn binab führte ber Raifer feine fiegreichen Beere, in beren Gefolge immer bas Chriftenthum mitzog; 800 endlich maren nach harten und fürchterlichen Rampfen auch bie Sachsen ber franklichen Berrichaft und bamit ber Lebre bes Beilanbes vollstänbig unterworfen.

Richt nur aber waren von Rom aus allein bie Glaubens-

richtung bes Gottesbienftes und eine firchliche Liturgie ausgegangen, feit ber Beit, wo fich ber romifche Bifchof jum Statthalter Chrifti auf Erben aufgeworfen batte, mar auch im gangen Abendlande bie romifche ober lateinische Sprache ber alleinige Ausbrud bes drift= lichen Glaubens, bie beilige Sprache geworben, bie einzig murbige, worin ber Menfch fich bem Bochften naben follte. Wie auf bie felbftftanbige Entwicklung ber Sprache und Literatur anderer Lanber, fo note bied Ereignig ben nachtheiligften nie gang verwundenen Einfluß auch in Deutschland auf bie Muttersprache und beren Cul-Leiber ließ fich bas beutsche Bolt bie frembe Sprache beim Gottesbienfte rubig und willig gefallen. Möglich auch, baß bie Daffe ber Bevolterung innern Antheil an ber neuen Lehre nicht in bem Grabe nahm, bag ein Biberfpruch gegen bas frembe, unverftandene Ibiom fich erheben tonnte; wie viele ber fcnell Be= fehrten und ohne Ueberzeugung Getauften haben ja nur außerlich ber driftlichen Rirche anbort, find in ihren Gefinnungen, in ihrer Dentweise noch Jahrzehnte hindurch Beiben geblieben? Bas murben auch gegentheilige Bemühungen ber Allmacht bes papftlichen Stuhles gegenüber und ber taiferlichen Gewalt, bie ibm gum eigenen, bittern Schaben und Rachtheil Stute mar, genütt haben?

Schon burch die Eigenthümlichkeit ihrer Sprache waren die Deutschen zu einem Volke des Gesanges außersehen. Während Griechen und Römer die ihrige nach Sylben maßen, hatte die deutsche die Eigenthümlichkeit der Betonung. Naturgemäß liegt also ein Gesangselement schon in unserer Sprache, die keine kurzen und langen Sylben kennt, der dafür aber ein Heben und Senken des Tones eigen ist. Für einen gewissen Grad von Musiksinn spricht zudem die Achtung und Ehrerbietung, mit der unsere Vorelkern ihren mit scheuer Ehrsucht behandelten Sängern begegneten, und die Andacht, mit der sie ihren Vorträgen lauschten, wenn sie die Lieder auf Buotan den Allvater, auf Donar den Gott des Donners und auf Ziu, den Leiter des Kriegs und der Schlachten sangen. Bon Italien aus freilich sah man noch Jahrhunderte lang mit Geringsschähung und Verachtung auf die Gesangsfähigkeit der Deutschen herab; selbst dann noch, als der Gregorianische Gesang allenthalben

angenommen und verbreitet war, ließ man es an übler und spötztischer Nachrebe nicht sehlen. Wir schließen diesen Abschnitt mit einer für diese italienischen Ansichten bezeichnenden Neußerung des Johannes Diaconus, der in seinem Leben Gregors über den Gessang der Deutschen und Gallier also sich ausspricht: "Diese mitternächtigen Kehlen können nur allein das Getöse des Donners und Unwetters ausdrücken. Wenn ihre Rauigkeit eine angenehme Modulation hervordringen will, so wird man anstatt der süßen Töne, der Bassagen und Beränderungen, welche ersordert werden, nichts hören als ein Geräusch schwerer Wagen, die von holperichter Anshöhe herabrollen und die Ohren, die ergöht werden sollen, statt dessen."

## 4. Bon Rotter bem Melteren bis Luther.

Bon größter Bichtigfeit für bie Entwicklung ber firchlichen Lieberdichtung find bie folgenben Jahrhunderte; fie zeigen und nicht allein die lateinische Symnenpoefie in ihrer bochften Bluthe, fonbern bilben auch bie Saatzeit bes beutschen Rirchenliebes. "Das Mittelalter, fagt Lange, ift bie ftille, geweihte Beburtoftatte ber driftlichen Philosophie und Theologie, bes driftlichen Protestantiemus in feiner muftifchen Tiefe, und ebenfo bie Beit, worin bas neuteftamentliche Rirchenlied in feinen wefentlichen Grundzugen gur Ausbilbung tam. Bir feben eine neue Art von Symnen entfteben in ben Sequengen bes Monches Rotter Balbulus gu St. Gallen, burd welche ber Uebergang bes fleritalifden Rirchengefanges jum Rirchengefange bes Bolles vermittelt murbe. Gine neue Form ber Boefie bagegen tritt une in ben regelmäßig gereimten Liebern entgegen. "Gin evangelifirenber ober gottesfrober Inhalt endlich, ber freie Stoff ber freien Muftit, welche überhaupt ben Weihen nach außen, - ben Graben ber Meriter, - bie Weihen nach innen, - bie Grabe bes beschaulichen Lebens in unbewußtem Brotestantismus - gegenüberftellte, offenbarte fich in ben Liebern bes Mbtes Bernharb von Clairvaur. Die romifche Liturgit verfcmolg in ihrer Berührung mit bem germanischen Gemuth auf bem Bebiete ber Brobence jur Bilbung einer neuen Boefie; ber gemuthlichen Lieberpoesie. Die Reise berselben offenbarte sich im Reime, bem Echo ber sestlichen Worte, welches bas Echo ber Bersöhnung zwischen Himmel und Erbe, die Welt ber Liebe, die ewige Antiphonie der grüßenden Geister und Tone barstellen sollte."

Der Urheber biefer neuen Richtung mar, wie bereits gefagt murbe, Rotter ber Meltere, mit bem Beinamen Balbulue, b. i. ber Stammelnbe. Obgleich er ber Berfaffer einiger Poefien ift, bie unvergänglichen Werth in ber driftlichen Rirche haben \*), fo find feine Leiftungen auf bem Gebiete bes Rirchengefanges boch noch bebeutenber und werben wir beshalb nochmals auf ihn und feine Berbienfte fpater gurudtommen muffen. Bier nur noch bie turgen biographischen Notigen, daß er um 850 gu Beiligau (Eff) geboren, ben größten Theil feines Lebens in bem feinem Beimathorte benachbarten, burch eble Sitten und miffenschaftliches Streben ausgezeichneten Benedictinerklofter ju St. Gallen jugebracht bat. Er gebort nicht nur burch Talent, Charafter und Gelehrfamteit ju ben bervorragenbften Gliebern feines Convents, fonbern auch zu ben bebeutenbften Lehrern feines Zeitaltere und feines Boltes. R. Rarl ber Dide, felbft ein wiffenschaftlich gebilbeter Mann, hielt ihn febr boch und begegnete ibm mabrend feines breitägigen Aufenthaltes im Rlofter, 884, mit größter Auszeichnung. Rotter ftarb am 6. April 912.

Dem 10. Jahrhundert gehören noch einige bedeutende Persfönlichkeiten an. Zunächst Obo ber Heilige, Abt zu Elugny. Einer abeligen französischen Familie entstammt, machte er unter dem berühmten Remi d'Aurerre seine Studien, wurde 899 Canonikus und erster Sänger bei St. Martin in Tours, trat dann 909 in das Kloster von Beaume in der Franches Comté, worauf er Abt zu Aurillac, dann zu Fleuri und endlich 927 zu Elugny wurde. Er war geboren 880 und + 18. Nov. 942. In Elugny nun, der eblen Stätte mittelalterlicher Geistesbildung scheint zuerst das ges

<sup>\*)</sup> So ber Sequengen: Natus ante saecula Dei; Eja, recolamus laudibus; Sancti spiritus adsit; Laudes salvatoris; ber Untiphone: Media vite in morte sumus.

reifte Bewußtsein ber neuen Dichtungsform an namhaften Probutten hervorgetreten zu sein, wenigstens war Obo einer ber Ersten, welche ben ausgebildeten Reim anwandten. Zeitgenossen von ihm waren Ratbob von Utrecht, 918, und Heribald, Dichter und Sänger im Kloster St. Amand in Flandern, 930.

Während in ben verschiebenen Mönchsklöstern Deutschlands und Frankreichs bas Rirchenlieb so wunderbare Blüthen trieb, sann und dichtete in dem stillen Gandersheim die eble, scharffinnige Rlosterziungfrau Hrothsvitha, die sich selbst die laute Stimme von Gandersheim nennt. Wie ein einsam lieblicher Stern in einer trüben, dunklen, fernen Zeit, mitten aus Barbarei und Finsterniß leuchtet sie mit ihrer kindlich reinen Seele, ihrer Begeisterung für Kunft und Studium und ihrem großen Herzen für ihres Volkes Macht und Würde hellstrahlend hervor.

Un ber Granze bes Jahrhunderts begegnen wir außer De= richer, Abt gu Luttich, + 1007 und bem Abte Berno gu Reis denau, † 1008, wieber einem St. Galler Monche, Notter bem Jungeren, Labeo, auch Teutonicus genannt, einem Schuler feines Dheims Effebard I., ausgezeichnet burch Biffen und Streben und für une besondere burch feine Arbeiten in beutscher Sprache, ju beren frubeften Cultivatoren er gebort, wichtig. Rotter Labeo ftarb, über 70 Jahre alt, 29. Juni 1022 an ber Beft, bie burch bas aus Italien beimtehrende Beer Beinriche II. nach Deutschland verschleppt worben mar. Als Berfasser ber berühmten Bfingstsequeng: Veni sancte spiritus, einer Dichtung, bie ausgezeichnet burch Innigkeit und Barme ber Empfindung, Anmuth ber Sprache und Reichthum ber Gebanten ift, bie mit Bebiegenheit bes Ausbruck, lichtvolle Anordnung und eine mit feinem Ginne erfundene tunft= volle Form vereint, wird Ronig Robert von Frankreich, ein Sohn Sugo Capete genannt (reg. von 998-1031). Gein Zeit= genoffe Fulbertus von Chartres (Cartonenfis), + 1029, ein frommer, gelehrter, hochgeachteter Mann, bichtete viele geiftreiche Lieber zum Breife ber Jungfrau Maria. .

Im folgenben Jahrhundert tritt bei ben firchlichen Lieders bichtungen eine immer vollenbetere Fortbilbung bes Reimes hervor;

bie Sequengen vermehren fich in großer Angabl; einzelne werben Lieberteime, bie erft in ber Reformationegeit fich ju großeren Lie= bern entfalten. Der bebeutenbfte Dichter bes 11. Jahrhunderts (es werben ihm an 50 geiftliche Lieber jugefdrieben) ift Betrus Damiani, geb. ju Ravenng 1002, Abt ber Gremitengemeinbe von Fonte b'Avellano bei Gubbio im Rirchenftaate, geft. gu Faenga Mus febr armer Familie entstammt, unter harter Behandlung und vielen Entbehrungen aufgemachfen, blieb ihm ein rauber, leibenschaftlicher Charafter. Er mar es hauptfachlich, ber auf burdgreifende Berbefferungen und iconungelofe Sichtung bes geiftlichen Standes brang und ber ale ein unermublicher Begebereiter ber weitgreifenden Blane feines Freundes Silbebrand, nachmaligen Gregore VII. angefeben merben muß. Bapft Stephan X. berief ibn 1058 nach Rom; ale Bifchof von Offia trat er an bie Spipe bes Carbinalcollegiums; Raifer Beinrich III. bebiente fich baufig feines Rathes; er war es, ber Beinrich IV. zuerft bie Bewalt ber Rirche tennen lernte, ber ben jungen üppigen Berricher zu erschüttern, einaufduchtern und zu beugen wußte. Mus allen glangenben Berhalt= niffen gog es ihn immer wieber in bie Ginfamkeit feines Rlofters in die Apenninen gurud, in bem er auch ftarb.

Als Berfasser bes berühmten Salve regina wird ber bestannte Chronikenschrer Hermann, Graf von Behrungen, in Folge seiner Lähmung durch die Gicht, Contraktus geheißen, geb. 1013, † auf seinem väterlichen Gute zu Aleshusen bei Biberach, Mönch im Kloster Reichenau, genaunt. Doch schreiben Andere diesen schen Gesang dem Petrus von Monsoro, Bischof von Compostela sowohl, als auch dem Bischose Abhemar von Bodum zu. Auch zwei Päpste dieses Jahrhunderts zählen zu den Kirchenliederdichtern: Der kriegerische, schon vom Mönche Hilbebrand geleitete Leo IX. (vorher Graf Bruno von Dachsburg), † 1054, und Bictor III., Fürst von Benevent, Gregors VII. Rachfolger (vorher Desiderius, Abt von Monte Cassino), † 1087.

Reich an trefflichen Dichtern ift bas folgenbe Jahrhundert; gleich an der Schwelle besselben begegnen wir bem Bischofe Unfelm von Canterbury, geb. zu Aosta, † zu London 1109; bem Rönche Marbob, geb. in der Grafschaft Anjou, gest., nachdem er in Folge von Erblindung auf das lange von ihm bekleidete Amt eines Bischofs zu Rennes freiwillig verzichtet hatte, im Kloster zu St. Jakob zu Angers 1123; den Bischofe Gregorius zu Taracona, † 1126, und dem Erzbischofe Hidebert (Hildebrand) zu Tours, zuerst Bischof zu Mans, ein Zögling des berühmten Berengar, geb. 1065 zu Lavardie im heutigen Departement Loire und Cher, † 1134.

Alle bie genannten aber überragt und übertrifft ber Ciftercienfer Bernbard, Abt gu Clairvaur. In feinen Liebern offen= bart fich fcon ein neues, evangelisch inniges Leben; fein großer homnus über ben Ramen Jefu: Jesu duleis memoria, ging über alles liturgifche Bedürfniß ber Rirche frei hinaus in ber Liturgit bes feligen Bergens. Mus folden Glementen bilbete fich bas Rirchen= lied im engeren Sinne. Bernharb, ber britte Sohn einer angefebenen Ritterfamilie, war 1091 ju Fontaines bei Dijon geboren; icon bei ber Beburt bem Dienfte Gottes geweiht, trat er, nachbem er bie Schule zu Chatillon mit ben glangenbften Erfolgen befucht hatte, im 22. Jahre in bas burch bie Strenge feiner Regel gefürchtete Rlofter Citeaux (Cistercium). Durch Beifpiel und Rede mußte er Freunde, Bermanbte und Bruber fo gu begeiftern, bag er mit 30 Gefährten vor bem Abte 1113 erfcheinen und Aufnahme begehren tonnte. Schon 1115 mußte, ba bas Rlofter bie Menge ber Bruber nicht mehr zu faffen vermochte, eine neue Unfiedlung gegrundet werden; bies gefchab in einer buftern, bisher nur von Raubern bewohnten Ginobe im Nordweften Burgunde, Wermuthsthal geheißen. Bernhard gab ihm ben Ramen belles Thal (Clare vallum, Clairvoux) und brachte nach ichmeren Entbehrungen bas neue Rlofter ju foldem Unfeben und Reichthum, bag bei fei= nem Tobe, 20. Aug. 1153, 160 abnliche Colonien von bier aus gegrundet und mahrend einer fdweren Sungerenoth zwei Monate hindurch täglich 2000 Urme an feinen Tifchen gefpeift werben Bernhard war die erfte Macht feines Zeitalters. Ronige fonnten. und Raifer fuchten feinen Rath. Bapfte feine Fürsprache bei ben Boltern. Es mar ibm eine Bewalt über die Beifter gegeben, bie

jeben Wiberstand überwältigte. Wie er Streitigkeiten schlichten, Kriegen steuern und Frieden stiften konnte, so erhob sich auch auf seinen begeisternden Aufruf Frankreich und Deutschland zum zweiten Kreuzzuge, vermochte er die blutigen Judenversolgungen am Rheine zu dämpfen, den Haber auszugleichen, den zwiespältige Papstwahlen zum Aergerniß der Gläubigen erregt hatten. Seine Zeit nannte ihn um seines wunderbaren Rednertalentes willen auch nur den honigsießenden Lehrer, Doctor mellifluus.

Wer fennt nicht bie Geschichte Abalarbe und Beloifene? Gab es je ein bes Gludes murbigeres Baar und ein bennoch ungludlicheres? Die Laufbahn eines glangenben Griftes, bestimmt wie es ichien burch Freifinnigfeit, Gelehrsamkeit und bewundernswürdige Rednergaben ben theologifden Angelegenheiten feiner Beit eine neue Richtung zu geben, feben wir im Dufter einer Rlofterzelle enben. Abalard, geb. ju Rantes, trat 1119 nach einer ruhmvollen, an Erfolgen und bochftem Erbenglud, aber auch an Jammer und Schmerz überreichen Jugendzeit als Monch in bie Abtei von St. Beloife, feine Battin, nahm ju Argenteuil ben Schleier. Denne. Sieben Sahre fpater übergab er ihr bas von ihm in ber Bufte bei Rogent an ber Seine gegründete, bem Geifte ber Trofter (Baraflet) geweihte Rlofter. Er felbft ftarb 1142 in ber Abtei S. Marcel bei Chalons an ber Saone. Beloife, bie ihn um 20 Jahre überlebte, ließ feinen Leichnam nach Baratlet bringen. Jest rubt bie Afche ber Liebenben vereint (feit 1828) auf bem Rirchhofe bes P. Lachaife ju Baris. Bon Abalarbe Dichtungen bat ein Gefang jum Fefte ber Berfunbigung bobes Ansehen erlangt und bas Requiescat a labore, ein Tobtengefang, mit bem Beloife und bie Ronnen Abalarbe Leichnam empfangen haben follen, ber aber taum von ihr felbst verfaßt ift, sonbern wohl einer fpatern Beit angebort, gablt gu ben berrlichften Bluthen lateinischer Lyrif bes Mittelaltere.

Ein Dichter, ibeenreich, rebnerisch, fraftig und schwunghaft, burch Gewandheit ber Sprache, technische Bollenbung ber Formen, Lebenbigkeit ber Darstellung und sinnreiche Behandlung seines Gegenstandes würdig, unter allen geiftlichen Dichtern bes Mittelalters eine ber ersten, wenn nicht die erste Stelle einzunehmen, ift Abam

von St. Bictor, ber Berfaffer von 35 Rirchengefangen. war geboren in ber Bretagne 1100 und † ale Chorberr bee Auguftinerorbens in ber Abtei St. Bictor gu Baris 1177. Seiner Beit geboren ale Dichter noch an, ber Berfaffer bee treff= lichen, auf die bedeutungsvolle Ceremonie ber Fugmaschung Bezug habenden Liebes: Tellus et aethra jubilent, ben wir nur unter bem Ramen Flavius fennen; bann: Beter venerabilis (ber Chrwurbige), aus bem Geichlechte ber Grafen von St. Maurice geb. in Auvergne, † ale Abt gu Clugny 1157; Thomas Bedet, Rangler bes Ronigs von England und Erzbifchof von Canterbury, 1170 an ben Stufen bes Altare ermorbet; Alamis von Roffel (Insulis) geb. 1114, Mond zu Clairvaur + 1203, ein bochft fruchtbarer, bilberreicher Dichter, bekannt unter bem Beinamen bes allgemeinen Lehrers, ba fein Biffen über alle Facher bamaliger Belehrfamfeit fich erftredte.

Wir ruden ber Beit ber Reformation nun immer naber; nur wenige Jahrhunderte trennen une noch von bem gewaltigen, weltumgestaltenben Greigniffe. Mitten im Drange einer fturmifchen Beit brechen bie Reime funftiger Bewegungen allenthalben bervor, und obwohl gerade jest bas Papftthum auf bem Gipfel feiner Dacht und Größe angekommen zu fein fcheint, treten boch anderfeits bie fclimmen Wirkungen einer bis gur Thrannei gesteigerten bierardifchen Berrichaft mehr und mehr zu Tage und laute Stimmen erheben fich immer wieber, gegen ben vernichtenben Drud, ber auf ben Geiftern laftet, mit allen Rraften, wenn auch vorläufig noch vergebens, ankampfend. Das zwölfte und breigehnte Jahrhundert fieht die Schule ju Paris ju bochfter Bluthe gelangen; gablreiche Lehrer ber driftlichen Rirche und lichtvolle Belehrte geben von bier Babrend Rom ftolge, habfüchtige, rantevolle Legaten ausfenbet, benen fich eigennütige ober jaghafte Bifchofe und fdmache und lafterhafte Fürften nur zu bereitwillig beugen, mabrend allent= halben blutige Inquisitionstribunale in Birtfamteit gefest werben und ihre graufame Thatigfeit mit rudfichtelofem Belotismus be ginnen und fortfeten, mabrend auf ber einen Seite bie geiftlichen Orben fich in erschredenber Beife vermebren, Rirchen und Rlofter

mit verschwenberifder Bracht allenthalben erfteben, Reichthum und Heppigkeit bie Beiftlichkeit und bie monchifden Benoffenschaften bemoralifiren und fie ihrer eigentlichften Bestimmung, ihren boberen 2meden völlig entfremben, ftellen fich auf ber anbern Geite um fo erhabenere Beifpiele fubnen Muthes und bar, feben wir einzelne erleuchtete Manner immer wieber ihren Ruf gegen fo viele Digbrauche und thrannifche Bergewaltigung erbeben. Beter be Bruis im Langeboc (1124 gu Gilles verbrannt) Arnolb von Bres: cia (1155 gu Rom bingerichtet), Beter Balbus in Lyon (um 1180), Dolcino (1307 verbrannt), Jos. Wiclef in England († 1384), Beter b'Milly (um 1390) und Jean Betit (um 1406) in Barie, 3. Sug in Brag (1415 in Conftang verbrannt) und fein Freund Sieronymus (1416 ebenfalls bingerichtet). Job. Beffelus in ben Rieberlanben († 1489), Bier. Gavanarola in Floreng (1498 verbrannt) und viele andere fromme und tobesverachtenbe, Wahrheit prebigenbe Manner, zu benen auch manche berjenigen fich gefellen, bie icon unter ben geiftlichen Dichtern genannt wurden, treten als Rampfer gegen bas übermachtige Papftthum und bie Digbrauche bee Clerus in bie Schranten, meift ihre fuhne That und ihre Ueberzeugungen mit bem leben bestegelnb, bis endlich ber Schwan von Wittenberg fein Stimme erhebt und mit bem Jahre 1517 bie Beltgeschichte in jene große Beriobe eintritt, mit ber bie Reformation beginnt.

Diese letten Jahrhunderte vor der Resormation, in denen die Gegensätze sich so scharf berühren, bilden die Hochsommerzeit der geistlichen Liederdichtung der katholischen Kirche. Wir treten in die Beriode des Kirchenliedes, in welcher der strenge, einsache Ton einem weicheren, volleren Raum macht, der Ausbruck blühender und bilderreicher wird, der Inhalt von den Gebetsgedanken und Lobpreisungen des alten Liedes zu Ergießungen frommer Empsindungen des eigenen Herzens bei Betrachtungen der Heilsthatsachen übergeht und der Mariencultus mit all seinen schwärmerischen Ansschaungen auch überwiegenden Einfluß auf die geistliche Boesie gewinnt. Nirgends hat diese lette Richtung sich mehr bethätigt, als in dem 1210 von dem wunderlichen Heiligen Franz von

Affisi gestifteten Frangistanerorben, aus bem in ber Folge einige ber lieberreichsten Sanger hervorgeben follten.

Thomas von Celano, bem bas berühmteste ber geistlichen Gebichte bes Mittelalters, die Sequenz: Dies irae zugeschrieben wird, war einer ber ersten Schüler und vertrautesten Freunde bes h. Franziscus. "In ber genannten Dichtung\*) gipselt bie gesammte kirchliche lateinische Poesie; sie ist aus Grundlagen ausgebaut, die weit in die Tiesen althristlicher Zeiten hinabreichen. Das eble Metall uralter Gesänge tönt hier in ihre letzte Form gegossen mit herz- und markerschütternbem Ernste burch Jahrhunberte sort, ja sern über die Zeiten in das Ende der Tage hinaus. Form und Ausbruck dieses Gebichtes ist von unnachahmlicher Strenge und eindringlicher Kürze, der Inhalt voll fürchterlichen Ernstes und einer niederbeugenden Größe. Arm an Bilbern, ist es boch ganz Gefühl. Wie ein Hammer schlägt es mit drei geheimnisvollen Reimklängen zerschmetternd an die Menschenbrust."

Ein anderer Dichter aus bem Orben ber Franziskaner ist Bonaventura (Eustachius, sein Familienname Jos. v. Fibenza, auch Doctor seraphicus genannt, 1221—1274), geb. zu Bagnarea in Toscana, Schüler bes Joh. be la Rochelle und später selbst berühmter Lehrer an der Pariser Universität. 1256 wurde er Orbensgeneral, dann Bischof von Albano, zuleht Cardinal; er starb als päpstlicher Abgeordneter während der Kirchenversammlung zu Lyon. Bon ihm, einem trefslichen Manne, ist das mit rührender Innigkeit und glühender Heilandsliebe gedichtet: Recordare sanctae erucis. Noch ein weiteres Glich des Franziskanerordens muß hier erwähnt werden, der zu den hervorragendsten Liederdichtern zählt: Jacoponus, genannt Jacobus de Benedictis (geb. zu Todi, † 1306). Er ist der süßeste und glühendste Sänger der geistlichen Minne.

<sup>\*)</sup> Sie wird auch bem Papfte Gregor b. Gr., bem Bernhard von Clairvaux, bem Bonaventura, bem Malabranca, Bifchof von Oftia († 1274), bem Carbinal Latinus Frangipani († 1294) und bem Minoritengeneral Matthäus von Aquafparta († 1302) zugeeignet.

Unter ben lateinischen Kirchenliebern hat nächst bem Dies irae bas Stabat mater Jacopones wohl die größte Berühmtheit und weiteste Berbreitung gesunden. Nach Deutschland ward es, wie jenes, durch die Züge der Geißler oder Flagellanten gebracht, die 1261 schaaren-weise die Alpen überstiegen und Elsaß, Baiern, Böhmen und Bolen durchstreiften.

Dem 13. Jahrhundert gehört außer den vorstehend aufgezählten Dichtern aus dem Orden der Franziskaner noch ein berrühmter Sänger aus dem der Dominikaner au: Thomas von Aquino, Doctor angelicus geheißen (1225—1274), geb. zu Roccassicca, gestorben auf der Reise zum Lhoner Concil zu Fossonuova. Er, der Dichter der beiden schönen Gefänge: Pange lingua gloriosi und Lauda Sion salvatorem, war ein Schüler Alberts des Großen, der zu Coln lehrte, darauf 1253 Doctor der Theologie und angesehenster Lehrer der Universität zu Paris. Seit 1261 docirte er in Rom, Bologna und Pisa, bis er zuleht in die Einssamkeit seines Klosters sich zurückzog.

Muger ben von une namentlich aufgeführten Lieberbichtern, benen wir noch anreihen Eberhardt von Bethune († 1212), Bapft Innocenz III. († 1216), Joh. v. Hoveben († zu London 1275), ben großen Johannes Bug (1373-1415), Beinr. Biftor, Rloftergeiftlicher ber Abtei St. Bictor ju Baris, ben Augustinermond Thomas a Rempis (Samerten ober Sammerlein nach feinem Familiennamen, 1388-1471), Rub. Agris cola geb. ju Bufflon 1442, geft. ale Professor gu Beibelberg 1485, Job. Mauburnus († 1491) und Beter von Dress ben († 1440) kann sich bie Rirche ber poetischen Thatigkeit febr vieler Manner ruhnten, beren Ramen nicht bis auf uns gekommen find, bie aber beffenungeachtet mit toftlichen Dichtungen fie beschentt haben. Es war eine Zeit reichster poetischer Fruchtbarkeit, bie im 13. Jahrhundert nochmals in ber lateinischen Lieberbichtung auffprofte, um balb barauf fur immer zu verfiegen. Wenn auch ein= gelne Dichter in ber Folge noch febr bantenswerthe Beitrage gu bem Lieberschate ber Rirche lieferten, fo verschwinden biefe feltenen Broductionen boch im Bergleich mit ber Maffe poetifcher Erzeugnisse früherer Tage. Dieses allmälige Bertrocknen einer sonst in Ueberfülle sprubelnben Quelle hat jedoch nicht allein seinen Grund in der allgemeinen Abnahme ächt christlichen und kirchlichen Sinnes, in der Berweltlichung der Geistlickeit und ähnlichen Umständen, sondern zumeist in dem Streben der Poeten, sich anstatt der lateinischen, der verschiedenen Landessprachen zu bedienen. Hohes Ansehn gewannen die italienischen Gedichte des Jacopone, ein Schatz geistlicher Dichtungen erwuchs den Spaniern und nicht minder reich und bedeutend ist dassenige, was in deutscher Sprache lange vorher, ehe Luther zur allgemeinen Betheiligung an der Dichtung deutscher Kirchenlieder anregte, gefördert wurde. Dies führt uns zu einem neuen Abschnitte unseres Werkens.

## 5. Geiftliche Liederdichtung ber Deutschen vor der Reformation.

Von ben beutschen Stämmen hatten zuerst die Gothen bas Christenthum angenommen. Ihnen folgten die Bandalen, Gepiben, Burgunder, Franken, Thüringer, Hessen, Sachsen und Friesen, zum Theil unter hestigen Kämpsen, wobei das Heidnische, in dem die Boesie der deutschen Stämme ausgewachsen war, gewaltsam vertilgt wurde. So konnte sich von der Poesie der Ureinwohner unseres Baterslandes sast nichts erhalten. Das wichtigste Denkmal für die Geschichte der beutschen Sprache ist die gothische Bibelübersehung des Allsila (um 318 geb., Lector bei den Gothen, 348 Bischof, Arisaner, † 388 zu Constantinopel). Bon deutschen Liedern aus ältester Zeit — und wir haben Zeugnisse, daß unsere Voreltern deren besaßen, wenn ihr bardarischer Gesang auch wie das Geschrei kräckzender Bögel gelautet haben mochte — ja sogar von größeren epischen Dichtungen aus der Heldens und Thiersage sind uns einzelne, wenn auch nur ganz geringe und lückenhasse Reste geblieben.

Nach ber Ginführung bes Christenthums gelangte bie lateisnische Sprache zur Oberherrschaft. Geistliche traten an die Stelle ber alten Sanger, kirchliche Gegenstände an die ber alten Helbenssage; jeber Anklang, jebe Erinnerung an die Bergangenheit warb verwischt. Doch erzeugte ber Berkehr ber Missionare mit bem

ungelehrten Volke, dem man sich boch verständlich machen mußte, beutsche Formeln: Abschwörungen, Bekenntnisse, Gebete, ja nöthigte, sollten die Bekehrungsversuche von Ersolg sein und bleiben dazu, die Sprache der Barbaren zu lernen, um in ihr lehren und prestigen zu können. Die ältesten poetischen Bruchstücke in deutscher Sprache aus dem 8. nnd 9. Jahrhundert sind das Wesselsobrunner Gebet, ein Stück alter Weltentstehungssehre, worin Gott noch der Menschen milbester genannt wird; Muspilli, das jüngste Gericht in christlichestrichlichem Sinne behandelnd und der Heliand, auf Antried Ludwigs des Frommen von einem sächsischen Bauern versaßt, mit großer dichterischer Kraft und Uebertragung der heidenischen Anschauungen auf Christi Zeit, bessen Leben und Tod darsstellend.

Von größerer Bebeutung für die Geschichte ber beutschen Poesie und vom Versasser, wie es scheint, schon zum Gesange bestimmt ist der aus 5 Theilen bestehende Krist des Mönches Otsfried (ein Franke, in der Schule zu Fulda gebildet, dann im Benedictinerkloster zu Weißendurg im Elsaß, wo er sein Gedicht versaßte, zulet in St. Gallen, † 884). Von da an mehren sich die Ueberreste beutscher Dichtung.

Daß es für das geistige Leben der Deutschen und für die Entwicklung ihrer Sprache und Literatur, abgesehen von den Segnungen, die das Christenthum anderseits wieder in seinem Gesolge hatte, von dem nachtheiligsten Einsluß war, daß man nur die Lateinische Sprache als den alleinigen Ansbruck des christischen Glausdens gestatten wollte und ihren ausschließlichen Gebrauch mit rücksichtsloser Consequenz durchzusühren wußte, liegt auf der Hand. Das beutsche Bolk ließ sich ruhig die fremde Sprache ausdringen, weder unter den Karolingern noch unter den Hohenstaufen ward ein ernstlicher Versuch gemacht, die Muttersprache für den Culztus zurückzuverlangen.

Alle im Gottesbienst benütten Gesänge waren lateinische und burch bas papstliche Rituale zu strenger Beobachtung genau vorgeschrieben. Das Bolk, ausgeschlossen von aller eigentlichen Betheiligung an ben heiligen Handlungen, sollte schweigend beten und nur im Herzen singen. Dem Geistlichen allein kam es zu, fromme Gesange anzustimmen. Ein eigentlich beutsches Kirchenlieb, das irgend eine Berechtigung im Gottesdienste gehabt hätte, gab es, konnte es unter diesen Umständen nicht geben. Dennoch aber brängte das Bedürfniß des Volkes, für seine frommen Empsindungen Ausdruck zu gewinnen und in seiner Sprache Gott lobzusingen, Gesühlen der Liebe und Dankbarkeit Borte zu geben, die deutsche Sprache schon frühe aus ihrer Zurückseung herans. Es gab zu viele Verantassungen — kirchliche Feste, Vittgänge, Ballssahrten u. s. w. — wozu die römische Liturgie nicht ausreichte. So sehr man sich auch dagegen sträubte irgend eine Verechtigung solcher deutschen Gefänge anzuerkennen, sah man sich zuleht doch genöthigt, sie wenigstens zu dulben.

Bis jum 10. Jahrhundert beschräntte fich ber Gefang ber Deutschen bei ihrer Betheiligung an gottesbienftlichen Sanblungen lediglich auf bas Rufen ber Borte: Ryrie eleifon. uralten bedeutungsvollen Ruf hatten romifche Monche aus Stalien, wohin er von Griechenland verpflangt worben war, mitgebracht. Sie mußten bem Bolle nichts Begiebungereicheres fur feine beib: nifden Lieber, und bei feinem Bibermillen gegen bas Lateinifde. nichts Ginfacheres zu bieten. Die Borte Rprie eleison murben nun aber auch bei allen Gelegenheiten gebraucht, ja fogar als Schlachtruf. Gie murben unter Umftanben ungablige Male wieberholt und oft tagelang fortgefungen. Ge tonnte nicht fehlen, bag ber auf nur wenige Gulben beidrantte religiofe Boltogefang balb in einen unverständlichen Aubel ausartete, wie aber icon Notter Balbulus bie tertlofen Jubili, bie auf bas Alleluja in ber Meffe folgten, mit beziehungereichen Terten verfab, fo trachtete man nun auch barnach, bie ju einem blos festlichen Schrei umgewandelten Tone bes Ryrie mit neuen Borten zu befleiben und fie fo bebeutungevoller und gleichfam wieber lebenbig zu machen. Daber tam es, bag Jahrhunderte bin= burch bie Borte Ryrie eleison ben Refrain ber meiften geiftlichen Lieber, befrwegen auch Leifen genannt, bilbeten. Borguglich maren es bie Benedictiner, bie lange Beit - wie fie fich benn überhaupt ber Bobencultur und ber Bilbung bes Bolfes mit mahrhaft drift=

lichem Eifer annahmen — auch auf ben Kirchenversammlungen ber beutschen Sprache bas Bort rebeten und vielsach auch in Dichtungen in berselben sich versuchten. Otfrieb und Notker Labeo (schon in alten Quellen Teutonious zubenannt) gehörten diesem geistlichen Orben an und von dem St. Galler Mönch Ratpert († um 900) wissen wir, daß er für den Boltsgebrauch sogar ein beutsches Lied zum Lobe Gottes versaßt hat. Als Reginbert († 846), Bibliothekar der Abtei Reichenau, die Bücher diese reichen Stiftes verzeichnete, sand er einen ganzen Band deutscher Gedichte von, und noch während er lebte, wurde die Rlosterbibliothek mit einem weiteren Sammelwerke bereichert, das ebenfalls zwölf beutsche Gedichte enthielt. Leider haben spätere Berwüstungen durch seindliche Heerzüge und andere Ungläcksfälle diese und wohl auch noch andere unersehliche Schähe auf immer vernichtet\*).

Bom 12. Jahrhundert an beginnt eine neue beffere Beit fur bie religiöfe Boefie ber Deutschen.

Das Christenthum mit seinem Geiste ber Liebe und Anbacht hatte im Laufe ber Tage allmälig bie sich ihm entgegenstellenden hindernisse siegenicht überwunden und begann nun die Herzen der Gläubigen mit seinem himmlischen Feuer nachhaltig zu erwärmen. Die herrschende religiöse Stimmung bethätigte sich zunächst in den großen weltgeschichtlichen Unternehmungen der Kreuzzüge. Der Umsschwung, der daburch in allen Berhältnissen und Anschauungen hersvorgerusen wurde, mußte seine Wirkungen bald auch auf dem Gebiete der Literatur äußern. Nicht mehr waren es jeht allein die Geistlichen, welche der Segnungen der Religion und einer allgemeiner werdenden Bildung theilhaftig wurden; allen Ständen war es vergönnt, an den gebotenen Gnabengaben und an den Errungensschaften einer mächtigen Zeit Antheil zu nehmen. Dadurch mußten schließlich die geistlichen Güter allen gemeinsam werden. Schon

<sup>\*)</sup> Bu ermähnen ift hier noch ein verloren gegangenes Lieb: von ben Bunben Christi, bas ber Mond Eggo auf Geheiß bes Bijchofs Gunther von Bamberg bichtete und ein Beihnachtelieb ber Schöffen ber Munfterkirche in Aachen, bas hoffmann v. F. mittheilt.

sehen wir nicht mehr die Geistlichkeit allein Bissen und Können, Schrift, Rebe und Dichtung pflegen und bereichern, sondern auch Laien in großer Zahl auf allen Gebieten des Wissens thätig. Wenn nun bei dieser vielsachen Betheiligung prosaner Kräfte die Stoffe auch häufig weltliche waren: geschichtliche Ereignisse, einsheimische und fremde Sagen und Aehnliches, so blieb doch das Geistliche vorwiegend Gegenstand der Boesie. Der Inhalt der heisligen Schrift, das Leben Zesu und der h. Familie, die schwärmerrische Berehrung für die Jungfrau Maria, Legenden in größter Anzahl sind die Grundlagen, an denen sich die bichterische Eindisdungstrast begeisterte, die Sprache bildete, formte und bereicherte.

Unter ben Dichtern biefes Jahrhunberts, beren Ramen bis auf une gekommen find - von ber größern Bahl ber Dichtungen biefer Zeit tennen wir bie Berfaffer nicht - vermögen wir nur eine gemiffe Ava († 1127 in ober bei Gottweiß als Reclufa) und ihre Gohne Sartmann (Abt in Gottweih, + 1114) und Beinrich (Laie und Gottes armer Rnecht, wie er fich felbft begeichnet) ju nennen, ferner einen Bernber vom Dieberrhein und einen Bernber von Tegernfee. Gie alle baben größere Dichtungen verfaßt. Die namen anberer, von benen wir noch einige wenige geiftliche Lieber und Bollegefange befiben, find fpurlos verweht\*). Der Charatter ber religiofen Lieber biefes Jahrhunderte, beren manche in ihrer Ginfachheit recht wohl zu firchlichem Gebrauche fich eignen, ift ein acht volletbumlicher, funftlofer und boch tief gemuth= voller; poetischer Ausbruck und jener Wohlklang, ber nur bem Althochbeutichen in fo bobem Grabe eigen ift, zeichnen fie aus. Diefe Blutbezeit ber religiofen Dichtung mar jeboch leiber nur eine furge. Reigungen, Beftrebungen und Intereffen ber folgenben Beitperiobe leiteten ben Strom ber Poefie in anbere Bahnen. An

Dhisad by Google

<sup>\*)</sup> Einige solcher Lieber theilt Hoffmann v. F. mit: Loblied auf die h. Jungfrau: "Naron inin erbe". Weihnachtslied: "Er ift gewaltic unde ftarc." Zwei Ofterlieber: "Arift sich ze marterenn gab" und: "An bem oesterlichen tage" und ein Bruchstüd: "Würze des walbes." Ebenso bürste auch das uralte: "Ehrist ist erstanden" bieber gebören.

bie Stelle ber geiftlichen tritt bie bofifche Dichtung, an bie frommer Stoffe bie reichfte und munberbarfte Ausbilbung ber Belbenfage, und nur noch in Dipfterien und theatralifden Schauftellungen finbet bie beilige Geschichte, finben Legenben und fromme Maren eine Der Gifer für Runft und Biffenschaft, ber im 12. Jahrbunbert bie Rlofter erfüllt batte, erfaltete im folgenben. Die Rlofter= fculen, bisher in fo hobem Unfeben, vermogen bem Biffen und Streben teinen Reig mehr ju bieten. Die Beiftlichkeit, im geficherten Befit reicher Ginfunfte, fcheint nur noch Gin Biel ju ten= nen: in Ueppigkeit und Boblleben bie Laien ju überbieten. bem Beftreben, bie Guter und Reichthumer ber Rirche burch alle und auch die verwerflichsten Mittel zu vermehren und baburch fich bie Möglichkeit zu fichern, in gewohnter Beife im Taumel und Somut jedweber niebern Luft fortleben ju tonnen, entaugert fich ber Clerus berjenigen Bewalten, bie allein ibm bie Berrichaft über bie Beifter ju erhalten im Stanbe gemefen mare: bobere Bilbung und reinen, mufterhaften Banbel. Deben ber Beiftlichkeit und ben fürstlichen und ablichen Sofhaltungen, wo nicht minder verberblicher Genuffucht gefröhnt wird, fest fich endlich ber lange bevormundete, verachtete und unterbrudte britte Stand in ben Befit ber Cultur. Burudgezogen binter bie feften Ringmauern aufblubenber Stabte, gekräftigt burch geregelte Thatigkeit und angespornt burch bie Erfolge anhaltenben Beifes und weiser Sparfamteit machft ein neues Befolecht beran, balb ftart genug, bie Uebergriffe bober Berrn blutig gurudgumeifen und empfanglich wie fie fur bie bochften Guter bes Denn wo bie brudenbften Sorgen einmal überwunden Lebens. find, ba verlangt bas Berg nach Benuffen, welche fur bie Muben und Anftrengungen bes täglichen Lebens Erfat ju bieten vermögen. Mit biefes Beburfnig einmal lebenbig geworben, bann fehren auch bie Runfte und in ihrem Gefolge iconere Freuben balb ein. und Singen marb nun bie ebelfte und murbigfte Runftubung bes Laienstandes und bas weltliche Lieb erfreute fich balb einer Bobe Bollenbung, bie für immer bewundert werden muß. Dichter und Sanger zumeift in ihren Liebern bie weltliche Liebe priefen, biefe gartefte Bluthe bes Rittermefens und ritterlichen

Bürgerthums, ist bei bem sinnlichen Drang, ber bas Jahrhundert erfüllte, begreistich. Beinahe ware bas geistliche Lieb baneben ganz leer ausgegangen, hätte nicht parallel mit der weltlichen eine relizgisse Ibee sich entwickelt: die alles auf Erden und im himmel ausschließende, zur schwärmerischen Liebe gesteigerte Berehrung der h. Jungfrau. Die dichterische Begeisterung schuf sich aus dem kirchelichen Begriffe von der ewigen Jungfräulichkeit und einer stets ers solgreichen Fürsprache bei Gott und Christo ein Ibeal aller menschelichen und göttlichen Tugenden.

Die Stellung, welche bie Rirche im Sinblid auf alle religiofe Fragen einzunehmen und zu behaupten fuchte, mußte bie weltliche Richtung ber Poefie außerorbentlich begunftigen. Jebes eigene Urtheil in geiftlichen Dingen war bem Laien verfagt, ja ichon bas Streben nach boberer Ginficht als fluchwurdige Regerei bezeichnet und verfolgt. Blinder Glaube und rudfichtelofe Unterwerfung an bie Ausspruche ber Rirche murbe von Allen gebeifcht. Das For= ichen in ber Schrift marb als höchster Frevel bezeichnet. Der babft= liche Stuhl, immer erfindungereich, wo es fich um Erhaltung feines Unfebens und um Ausbreitung feiner Dacht hanbelte, hatte eine Unftalt ins Leben gerufen, bie alle Rebereien ausrotten follte, und balb auch mit ben ichamlofesten und icheuglichsten Mitteln, mit Feuer und Schwert bagu bereit mar: bie Inquisition. Lieke fich ber Beift, ber Drang nach Ertenntnig und Babrheit unterbruden, töbten, fo mußte er langft fpurlos vertilgt fein, benn mahrlich bie Rirche hat fein Mittel unversucht gelaffen, fich nur gebantenlofe und blobfin= nige Creaturen, eine willenstofe, blinbfolgenbe Beerbe beranzuziehen. Aber aus allen blutigen und ichredlichen Rampfen mit übermach= tigen Gewalten, mit Bann und Berfolgung, Inquifition, Monchen und Jefuiten ift bis beute ber Beift fiegreich hervorgegangen und wirb er auch ferner fich mit fiegenber Allgewalt bewähren.

Wohl nennt uns die Geschichte beutscher Dichtung auch in diesem Jahrhundert einige Namen frommer Mönche, die eine ehrensvolle Ausnahme neben so vielen abschreckenden, die die Geschichte der Inquisition verzeichnet hat, bilden. Aber so nahe die Gelesgenheit lag, mit den weltlichen Bestrebungen auf bem Gebiete der

Boesie gleichen Schritt zu halten und so die dichterische Thätigkeit bes Laien- nnd geistlichen Standes auszugleichen, so nahmen doch zu wenige Geistliche an dem neuen Aufschwunge der lerischen Poesie Theil und auch diese wenigen: die Brüder Werner, Berthold, Phistipp, Eberhardt v. Sar, J. Cruciger, dursten oder wollten die Bedürfnisse des Bolksgesangs nicht erkennen und so erscheinen ihre Lieder, wenn auch vollendet in Form und Darstellung und den kirchlichen Begriffen vollkommen entsprechend, zu wenig volksmäßig, als daß sie vom Gesichtspunkte kirchlichen Bolksgesanges aus einer besondern Berücksichung werth wären. Demzusolge zeigt sich die Ausbeute an deutschen geistlichen Liedern in diesem Jahrhundert erschreckend gering\*).

Dagegen ist die Zahl weltlicher Dichter eine glänzende und reich an den besten Namen, z. B.: Heinrich von Beldecke, Ulrich von Zazikhoven, Biterolf, Hartmann von Aue, Wolfram von Eschensbach, Gotsried von Straßburg, Wirnt von Gravenberg, Ulrich von Türheim, Rudolf von Ems, Walter von der Bogelweide, Reinmar der Zweter, Ulrich von Lichtenstein u. s. w.

Die Uebergriffe und Anmaßungen bes Bapstthums gegen bie weltlichen Sewalten, gestüht auf jenen für ihre Zwecke usurpirten Ausspruch Christi, der ihnen Macht zu binden und zu lösen geben sollte, beginnen mit dem Momente, in dem der Keim ihrer irdischen Herrschaft Burzel zu fassen anhebt. So lange Kaiser Karl der Große lebte, der unkluger Beise diese weltliche Macht der römischen Bischöse so sehr erweitert und gesestigt hatte, wußten diese sich in kluger Demuth zu halten, wie das Beispiel Leo III. es beweist, der seine Unterwürfigkeit unter den Kaiser öffentlich declarirte. Aber nach dem Tode des gewaltigen Herrschers erschöpft sich in bösen Kämpsen die Macht der Kaiser, während die der Bäpste, die alle politischen Berhältnisse schalt zu benützen wissen wissen

<sup>\*)</sup> S. v. F. führt an: "Ave Maria, ein rose ane born." "Christ ift erstanden gewaerliche von bem tot." "nun bitten wir ben heiligen Geift." "Sant Mari, nuoter unde meit." "In gotes namen varen wir." "Bol uf ir toten alle."

in stetem Bachfen ift. Der schwachtopfige Sohn Karle, ber icon auf bem Reichstage ju Attigny, 822, bas fclimme Beifpiel öffentlicher Rirdenbufe gegeben batte, fällt von ba an mehr und mehr in bie Sande bes Clerus. Bieberholt bringt er Staatsfachen vor bie Berfammlungen ber Bifcofe und biefe ben Moment ausnützend, magen fich von Jahr gu Jahr mehr gefetgebenden Ginfluß an und icharfen dem jammerlichen Donarchen feine Bflichten und ihr Recht ein, wonach fie auch über Fürften ein lettes, entscheibenbes Urtheil fich julegen, mabrend feine menschliche Gewalt über fie zu Gericht figen fonnte. Diefer Raifer Lubwig, um feiner fcmadvollen Erbarmlichteit willen, ber Fromme genannt, ift eine ber traurigften Ericheinungen in unferer beutschen Geschichte. Unter feinen in ftetem Saber liegenben Gohnen, bie balb im Rampf mit bem Clerus, balb wieber, wo fie feiner Unterftutung bedurften, in verächtlichfter Beife ibm unterwürfig waren, mußte beffen Dadt nur geminnen. Schon 872 fcreibt Raifer Lubwig an feinen Collegen Bafilius nach Ronftantinopel, bag er burch bie Sanb bes Papftes von Gott auf ben Thron gefest fei!! Soweit war es in 77 Jahren gefommen.

Bas unter ben Rarolingern begonnen hatte, murbe unter ben fachfifden Raifern und ben Sobenftaufen fortgefest. Go lange energische Manner auf bem beutschen Raiserthrone fagen, mußte man allerdinge feine Unfpruche flug ju mäßigen; ja Beinrich III. ließ 1046 bie brei Gegenpapfte abfeben und einen Mann feiner Bahl auf ben Stuhl Betri erheben. Babrend er aber feinen taifer= lichen Rechten nochmals Bestätigung erzwang und fie vollftanbig gur Geltung ju bringen mußte, begann icon ber Ginflug bes Mondes Silbebrand machtig zu werben. Und biefer Mond, nach= male Papft Gregor VII. ift es, ber ben Rachfolger Beinriche III. ichwer bemuthigen und bie bierarchifche Gewalt auf ben bochften Bipfel ihres Anfebens bringen follte. Bon ba an beginnt bie unumfdrantte Tyrannei ber Bapfte über bie Rirche und Fürften. MUe Anmagungen, bie bisher einzelne Bifchofe gewagt, alle Dagregeln, die man vorbem nur versucht hatte, werben nun mit einer bewundernswerfhen Confequeng und Unverschämtheit wieder aufgegriffen und, ju einem Spftem formulirt, burchgeführt. Baren

feither bie Bestrebungen ber Bapfte nach Befestigung und Musbreitung ihres Unfebens gludlich gemefen, fo mußte boch auch, ba nicht immer Manner wie Gregor VII. auf bem Stuble ju Rom und Raifer wie Beinrich IV. auf bem beutschen Throne fagen, ju Beiten bas Gewicht ber Bage febr gegentheilige Resultate zeigen und gulett bennoch eine Abschwächung ber hierarchischen Gewalt ftattfinden. Allerdinge hielt felbft Friedrich I. 1177 bem Bapfte Steigbugel und Bugel und fag er, ber Raifer, ale zweite Berfon gur Rechten bes papftlichen Thrones. Bon einer taiferlichen Bestätigung ber Papstwahl mar icon längst teine Rebe mehr, 1188 gelang es Clemens III. Oberherr von Rom zu werben und 1198 Innocena III. fich bee Rirchenstaates ale eines weltlichen unabbangigen Befiges gu bemächtigen, aber icon in ben Rampfen ber beiben letten fachfischen Raifer mit ber papftlichen Gewalt war bas Unfeben ber Beiftlichkeit mertlich abgeschmächt worben und ber erneuerte Saber gwifden Raifer und Papft unter ben Sobenftaufen reigte mehr zur Bartei gegen, als fur bie Rlerifci.

Das 14. Jahrhundert, vor bem wir jest fteben, follte für Deutschland noch traurigere Zeiten bringen. Das lange Interregnum von 1250-73, bann bie Rampfe Rubolf I. mit feinen Begnern, bie unerquidliche Regierung Albrechts I. und bie wieber= bolten Bannbullen, bie Johann XXII. und feine nachften Rach= folger gegen Raifer Ludwig ben Baier ichleuberten, ließen eine fegendreiche Entwicklung ber beutschen Buftanbe nicht gu. Die frobliche fangreiche Zeit verlor fich. Bahrend bas Reich mit bem Interbict belegt mar, wuchfen Sittenlofigfeit und Robbeit in erfdredenber Beife. Der Abel folog Bunbniffe gegen bie Stabte, biefe gegen ben Abel. Das Fauftrecht in feinen abschredenbften Erscheinungen, Fehben und Räubereien ohne Bahl maren an ber Tagesorbnung. Dazu tam in Folge heftiger Regenguffe und Ueberschwemmungen feit 1345 Migmache, Thenerung und hungerenoth und bem gefellte fic 1348 bie fürchterliche Beft, ber fcmarze Tob. Beiftlichkeit, theils auf Seite bes Raifers, theils auf ber bes Bapftes ftebend, uneinig in fich, ichien in Buchtlofigfeit bie anbern Stanbe übertreffen zu wollen; wie konnte ba von einer Pflege bes geiftlichen Liebes noch die Rebe sein? Man hörte in den Räumen der Klöster häusiger Buhllieder, als fromme Gesänge ertönen. Die Boesie slüchtete sich herab in die Kreise der Handwerksgenossenschaften und erschien nur noch in den Hallen der Schlösser als niedrige Schmeichlerin. Dennoch ist das 14. Jahrhundert reicher an geistlichen Liedern, als jedes vorhergehende. Der Elerus, wenn er auch nichts dasur that, den geistlichen Bolksgesang zu heben, war zu sehr mit seinen steischlichen Interessen beschäftigt, als daß er es der Mühe werth gehalten hätte dagegen zu wirken. Das papftliche Ansehne begann nach 1330 schon in Italien merklich zu sinken, wie vielmehr im Ausland. Dagegen schwangen sich die Universitäten zu hoher Blüthe empor. Bisher hatte die weltliche und geistliche Macht im Kampse ihre beidersseitigen Kräste erschöpft, nun trat gegen diese Gewalten ein neuer Gegner in die Schranken: die Macht des Geistes, der Wissenschaft.

Wie die Poefie im Allgemeinen, fo hatte auch bas Rirchenlied Pflege in niebern Kreisen gefunden. Das Bolt, unterbrudt und mighandelt, boppelt ichmer unter allem hereinbrechenden außern Ungemach leibend, hatte bas nachfte Bedürfnig, fich felbft in frommen Liebern eine Quelle bes Troftes ju eröffnen. Bu biefem innern Beweggrunde tamen aber noch zwei außere, Die bas Jahrhundert ju einem fo bebeutungsvollen fur bie Befdichte bes Rirdenliebes Es ruht tief in ber Menschenfeele ein frommer Drang, ein religiofes Beburfnig, eine Sehnfucht nach hoherer Bollenbung, ber fich nie gang unterbruden, nie völlig vertilgen läßt. größter moralifcher und sittlicher Auflosung und Bersetung, in Beiten bes fürchterlichften geistigen Druckes und thrannischer Bevormundung, in ben Tagen ber Noth und Gorge, wie nicht felten auch in benen bes bochften Gludes, beginnt jener Drang, jenes Beburfnig, jene Sehnsucht zumeift fich zu regen und haufig unter gang entgegengefetten und ben ungunftigften außern Ginfluffen fich ju fraftigen und gur iconften Entfaltung ju gelangen. bes Mittelalters hatte alle Mittel aufgeboten, um fich anftatt bentenber und empfinbenber Menfchen geiftige Sclaven, willenelofe Wertzeuge für ihre nicht febr feinen Abfichten beranzuziehen. Jebe freie Forichung in ber Bibel, jebe Ueberfetung ber b. Schrift, um

sie bem Bolke zugänglich zu machen, warb blutig versolgt. Der Gebrauch ber Landessprache gerade in dem Theile des Gottesbienstes, der am tiesten auf das Gemüth wirkt, im Gesange, war sast
unmöglich gemacht. Aber während durch Inquisitionen und Kebergerichte sich die Kirche um ihr Ansehen, durch Interdicte und Bannslüche um ihre Wirksamkeit brachte, entwickelte sich in ihrem Schoose
eine neue Richtung geistiger Anschauungen, beginnen die Ansänge
jener unermeßlichen Bewegung, die wenige Jahrhunderte später der
Mann Luther zu so gewaltiger Bedeutsamkeit zu erheben bestimmt
war, daß selbst die Macht des Papstthums schmählich daran Schiffs
bruch leiden sollte.

Gegen bie Balbenfer, Catharer und Albingenfer, wie man fie nach und nach hieß, batte man in mahrhaft barbarifcher und graufamer Beife gewüthet. Es galt nur ein fleines Sauflein Menfchen zu unterbruden, bie bem mabren Glauben an Chriftum anhingen und fich von ber unnatürlichen Tyrannei bes romischen Stubles losgemacht hatten und bennoch gelang es nicht. Bergebens boten bie Legaten Beter von Caftelnau, Arnold, Conrab von Marburg, Robert - ber Reber-Sammer genannt, ber in 3 Monaten 50 Reter verbrennen ober lebenbig begraben lieft - mit ihren beuteluftigen Belferebelfern, bem Grafen Simon von Montfort, bem Ronige Lubwig VIII. - für feine Belbenthaten von ber Rirche bankbar ber Beilige genannt - ben Raifern Beinrich VII. und Rari IV. und anbern Fürften alle graufam= ften Mittel ber Berfolgung und bie brutalften Gefete gegen bie Reber auf, vergebens organifirten bie Dominitaner mit allem Raf= finement monchischer und pfaffischer hinterlift ihre Inquisitiones bureau's in Sicilien, im fubliden Franfreid und in Spanien, in ber Lombarbei und im Benetianifden, in Deutschland und Bolen; man tonnte wohl bie geiftige Strömung hinbern und beren Fortpflanzung bemmen, fie aber nie vollig aufhalten. Seit Enbe bes 11. Jahrhunderte und im 12. und 13. bilbeten fich aus Ueberlieferungen walbenfifcher Lehren in ben Rieberlanden und in Deutsch= land Secten, beren Unbanger fich Begharben (Beter, Bettler; Beguinen und Begutten in ben weiblichen Gliebern), Bruber bes

freien (neuen, boben) Beiftes nannten. Ohne eigentlichen Rlofterzwang vereinigten fie fich zu gemeinschaftlichen Uebungen ber Unbacht und Wohlthatigfeit, in ihrer augern Erfcheinung fich burch Fleiß, Gotteefurcht, Gingezogenheit und burch Corgfalt fur bie Jugenderziehung vor andern Laien auszeichnenb. Gie begnügten fich in ihren Unschauungen nicht mit ben Lehren ber Rirche und ber von biefer vorgeschriebenen Deutung, fonbern magten es frei au forfchen und bie baburch gewonnenen Refultate burch lebre und Leben fundguthun und zu verbreiten. Go murben fie bie Bietiften bes Mittelalters; Laien und Bfaffen foloffen fich in großer Babl ihnen an. Soldes Gebahren fonnte bie Rirche nicht rubig mit anseben. Die Begharben wurden als Reter verdammt und verfolgt, Raifer Rarl IV. erklärte fie (1350) für vogelfrei und schenkte ibr Eigenthum ber Inquisition, Die aus ihren Baufern Rerter fur Reber machte. In gewiffer Beziehung zu biefen Berfolgten ftanb Deifter Edarb, ein Dominitaner, in Strafburg und Frantfurt a. Dt. lebend (um 1320), bann in Folge feiner religiöfen Meinungen vom Erzbischof von Röln in Untersuchung gezogen, bem papftlichen Berbammungeurtheil jeboch burch ben Tob entrudt. Er murbe, lange noch trot bes auf ibn geschleuberten Bannftrables in Schulern und Anhängern fortlebend, ber Bater ber beutiden Muftit, ber Schöpfer bes beutiden philosophischen Ansbrude und einer ber bebeutenbften Borläufer ber Reformation. Gleichgefinnte Manner, benen die Rirde in ihrer bamaligen Befchaffenheit ale Lehr= und Beileanftalt nicht genugen tonnte, bilbeten ben Bund ber Gottes= freunde, an beren Spite Micolaus von Bafel und Rubolf Meer ich wein in Strafburg (geb. 1308 + 1382) ftanben. Ihnen fologen fic an bie Dominicaner Joh. Tauler von Strafburg (1290-1361), Beinr. ber Geufe (Gufo, mit feinem Bebeinnamen Amanbus) von Ulm (1295-1365), Nicolaus von Stragburg, Otto von Baffau und Beinr. Runsbroet (+ 1381) und Andere. Inmitten ber Rirche wollten fie für biefelbe, im Bolt fure Bolt wirten, ftatt ber Rirchenfprache bedienten fic fich ber Boltesprache, beutsch maren ihre Brebigten, Gebete und Schriften; ale Inbegriff ihrer Lebre und

aller Tugenben galt ihnen bie Liebe. "Da Gott bie Liebe ift, fo ift fie bas Sochfte und in ber Bereinigung mit Gott wird ber Menfch eine Liebe mit ihm, in welcher er bann alle Dinge und Menfchen gleich liebt. In ber Liebe geht alles andere auf; bei bem Menfchen ift fie nichts anderes ale völliges Berläugnen feiner Gelbft, um fich nur bem Geliebten bingugeben. Die Liebe ift bober und ebler ale alle Erkenntniß; fie bedarf keiner fubtilen Unterfchiebe, fonbern nur eines einfachen, lautern Glaubens; mahrenb bie Bernunft die Tiefen gottlicher Natur vergebens gu faffen ftrebt, verfentt fich die Liebe unmittelbar in biefelbe." Solde Lebre fanb allenthalben, besonders aber in ber Nonnenwelt größten Unklang. Die weltliche Liebe vermanbelte fich in eine geiftliche. Stille einsamer Rlofterzellen suchten sehnsüchtige weibliche Bemuther Erfat für vergängliche irbifche Freuben in ber Singabe an ihren himmlischen Bräutigam, in ber hoffnung auf bie Wonnen eines gufunftigen Jerufalems. Diefe Stimmung erhielt gunachft in gablreichen Lieberdichtungen Ausbrud; ju ihren beutschen Liebern fluch= teten fich bie frommen Frauen, wenn fie bas unverftanbene Latein pflichtgemäß abgelesen und abgefungen hatten und wenn auch Monche und Weltgeiftliche (g. B. Bruber Beinrich in Bafel und Beinrich von Laufenberg) für fie geschrieben haben mochten, fo barf boch auch angenommen werben, bag bie meiften mpftifden Dichtungen biefer Beit von Monnen felbft verfaßt murben. Bu vielen biefer frommen Poefien murben weltliche Weifen benütt, andere find Um= bichtungen weltlicher Terte; auf bas vollsthumliche Rirchenlieb batten fie im Bangen nur geringen Ginflug.

Ein anderes wichtiges, ben beutschen geistlichen Gesang nicht wenig förderndes Ereigniß ist in der Buß= und Geißelschwärmerei zu suchen, die seit 1260 aus Italien über die Alpen herüberdrang und durch das südöstliche Deutschland hinzog. Später, als 1348 jene furchtbare Pest auch Deutschland heimsuchte und Millionen Menschen hinwegraffte, bildeten sich eigene große Gesellschaften öffentlich Büßenz der (Geißler, Kreuzdrüder, Flagellanten, Loiskenbrüder genannt), die seit dem Frühjahr 1349 das Land von einem Ende die zum anz dern durchzogen. Ueber sie haben Heinrich Stero, Mönch von

Altaich, Friedrich Closener zu Straßburg, ber Stadtschreiber Johann zu Limburg und Thomas Kanhow aussührliche Bezichte gegeben, aus benen hervorgeht, daß sie zahlreiche beutsche Lieder — Leise oder Leiche, Loipten — sangen, die sich lange im Bolke erhielten.

3m Laufe bes 14. Jahrhunderte hatten fich immer gahl= reichere Stimmen gegen bas Bapfithum und gegen bas Treiben ber Clerifei erhoben. Der Lieblingefdriftfteller Staliens Giovanni Boccaccio (1313-1375) erging fich in beigenbem Spotte über Monche, Bapfte, Religion, Ohrenbeichte u. f. w. Bor Allen aber prebigten in England Joh. Wiclef, in Bohmen Conr. Stridna, Joh. Milicz und Matth. v. Janow furchtlos und immer fühner gegen bie eingeriffenen Digbrauche. Go fpricht Biclef feit 1376 gegen ben Bapft ale Antichrift, Beutelschneiber, weltlichftolgen Briefter, gegen feine unverschämten Belberpreffungen, gegen bas Berbot bes Bibellefens, gegen Ablag, Monchthum und Inqui= fition in rudfictelofefter Beife. Satten ichon bie ichredlichen Ereigniffe ber Zeit, Sunger und Beft, bie Bemuther mehr auf fich felbft gurudgewiesen, fo mußte nun ein im Schooge ber Rirche felbft eintretenbes Greignig ben Gläubigen bas bochfte Mergernig geben und jeben Schimmer von Achtung gegen eine firchliche Ginrichtung gerftoren, beren barbarifcher Drudt fo lange mit vernichtenber Bewalt auf ben Beiftern gelaftet hatte. Mit bem Jahre 1378 nimmt bas große Schisma feinen Anfang, bas burch faft 40 Jahre bindurch bie abendlanbifche Rirche bemoralifirte. Um biefem Uebel abzuhelfen trat 1414 bas Concilium zu Roftnit, bann 1431 bas ju Bafel jufammen, aber obgleich man viele Jahre berieth, ju verfohnen und zu vermitteln fuchte, und alle Spipfinbigkeiten bogmatifder Dialettit und politifder Intrigue aufbot, fo vermochte man doch bie brennenben Fragen ber Zeit nicht mehr zu lofen, noch weniger aber bie Rluft wieber auszufüllen, welche bie neuen Un= schauungen in bie firchlichen Berhaltniffe geriffen hatten; ja auf bem Roftniber Concil follte bie Branbfadel angegundet werben, bie fortan burch ein Sahrhundert bin ju leuchten und bie Welt in Flammen gu feben bestimmt mar. Man meinte, wenn man an bem Sauptteber

bes Jahrhunberts, an einem Manne fromm und still im Leben, weise und unübertroffen in ber Lehre, aber unerschütterlich in bem als Bahrheit Erkannten, ein blutiges, einschückernbes Beispiel geben würde, müßte mit einem Male bieser Sorgen erweckende Geist ber Keherei verschwinden. Aber aus ben Flammen, die Hußens Irbisches verzehrten, erhob er sich neu gekräftigt und ringt sich sportan mit mächtigen Flügelschlägen aus den ihn hemmenden Banden empor zum Lichte, der Geist der religiösen Freiheit.

### 6. Der Rirchengesaug im Mittelalter.

Es wurde bereits bavon gefprochen, welche Berbienfte fich Bapft Gregor I. um ben Rirchengefang erworben bat, ja wie er eigentlich als ber Neubegrunder beffelben anzusehen ift. In Deutsch= land und Frankreich murbe ber in Rom langft geubte Runftgefang bauptfächlich in Folge ber Bemühungen Rarle bes Großen eingeführt. Aber feine Befehle allein wurben nichts zu erreichen vermocht haben, hatten ihm nicht bie Bapfte von Beit zu Beit trefflich gefculte Ganger gefenbet, bie ale Lehrer in bie verschiebenen Rlofter vertheilt, von ba aus mit bem fegensreichften Erfolge weit hinaus wirkten. Fur Deutschland wurden besonders bie Befangichulen von St. Gallen und Det von bochfter Bebeutung. fterer ftanb ber bem Raifer von Sabrian I. 890 gefanbte Ganger Romanus, letterer beffen Gefahrte Betrus vor. Beibe maren. mit authentischen Abschriften bes gregorianischen Antiphonars verfeben gufammen aus Rom meggegangen, um bie weite Reife nach Met zu machen. Gie waren nicht allein in ber Tontunft, fonbern auch in allen übrigen freien Runften wohlunterrichtete Danner. Auf ihrer Reife über ben Comerfee und bas Septimergebirg murs ben fie bon fo ungunftiger Bitterung befallen, bag Romanus frant in St. Gallen gurudbleiben, Betrus allein feinen Beg nach Det fortfeten mußte. Rarl bieg erfteren bann in St. Ballen für immer verweilen und mit feiner Benefung begann bier nun fein fegensreiches Wirten. Bie bas Original bes gregorias nifden Antiphonars in Rom in ben erften Jahrhunderten nach feines Urbebere Tobe in einem eigenen Schreine neben bem

Altare bee b. Betrus aufbewahrt murbe, fo warb nun auch bie Abfdrift, bie Roman mit nach St. Gallen gebracht batte, am Altare ber b. Apostel aufgestellt, mit Ghrfurcht lange Beit binburch an biefer Statte aufbewahrt und Ginbeimifchen und Fremben barges boten, um baran abweichenbe und fehlerhafte Befänge ertennen und verbeffern zu tonnen. Frube foon ertannte man, bag bie größte Schwierigkeit, welche einer rafden Berbreitung bes Bregorianifchen Befanges im Wege ftanb, in beffen mangelhafter Rotation - ber Reumenschrift - lag. Es mar eine febr lange Zeit nothig, um fie gang tennen zu lernen und barin ficher zu werben. Goon Romanus versuchte baber biefelbe ju verbeffern, ihre Ungulanglichfeit und Unficherheit zu beben und ihr Studium zu erleichtern. Er erfand Zeichen, bamit ber Schüler Bobe und Tiefe, Starte und Somache, Rurge und Lange ber Tone und andere Bierlichkeiten bes Bortrages mit minberer Schwierigfeit ertennen und baran einen Salt bei ber Musführung baben tonnten. 3mifden ber St. Galler Befangicule und berjenigen in Det entftand balb ein ebler Bett: ftreit und indem jebe ftrebte, bie andere gu übertreffen, murben Runft und Wiffenschaften nicht wenig geforbert. Richt genug aber, bag bie Borftanbe beiber Schulen ale Lehrer im fconften Sinne au wirken fuchten, fie unternahmen es auch, neue Tonftude au erfinben, bie man bor Altere Jubilus nannte. Gie bestanben in einem ausgebehnten, ber letten Gylbe bes Alleluja jum Grabuale angehängten Melisma (Sequenz), bie bamale noch ohne Tertes: worte vorgetragen murben. Bon Betrus befiben wir noch zwei folder Melobieen, nach ber Rirche, an ber er wirkte, Metenfer gebeigen, und zwar bie furgere Metensis minor und bie langere Metensis major. Roman vererbte ebenfalls zwei folde Tonfabe, benen er bie Namen Romana und Amoena gab, auf bie Nachwelt. Diefe Melobieen murben in ber Folge von Rotter Balbulus mit Textesworten verfeben und auf Befehl bes Papftes Nicolaus 1. in ber Rirche eingeführt. Allmälig mar es bem Romanus gelungen, ben Rirchengefang im Rlofter ju St. Gallen vollftanbig ju orbnen. "Tagtäglich ertonten in mannigfacher und genau geordneter Abwechelung bie ehrwürdigen Weifen ber alten Pfalmobie; ba eroff=

nete in mitternachtlicher Stunde ber Feierklang bes Venite exultemus domino ben Dienft ber Rachtwigilien; ba wechfelten in ausgebehnten, fast trauernben Melobieen bie Responsorien mit bem einformigen Bortrage ber Lettionen. Da wieberhallten in ben Raumen bes Gotteshaufes an Conn: und Festtagen als Schlug ber nachtlichen Feier bie erhebenben Rlange bes Te Deum; ba begannen mit ber aufsteigenben Morgenrothe bie Gefange bes Mor= genlobes, aus Pfalmen und Antiphonen, Somnen und Gebeten bestebenb; ihnen folgten in abgemeffener Unterbrechung bie übrigen canonifchen Taggeiten. Das Bolt, täglich burch ben Introitus= gefang gur Theilnahme an ben b. Mpfterien eingelaben, laufchte in lautlofer Stille ben um Erbarmung flebenben Tonen bes Rhrie, erfreute fich an ben festlichen Rlangen bes Gloria, vernahm beim Grabuale bie Melobieen ber Sequengen, bie in hochjubelnben Bechfeldoren bie Festtage verherrlichten und barauf bie einfachen recitativ= abnliden Rlange bes Symbolums und fühlte fich beim Sanktus bingeriffen, ine Lob bee Dreieinigen einzustimmen und bie Erbarmung bes göttlichen Lammes in bemuthigen Bitten anzurufen. Deutliche Musfprache ber Borte, Gleichförmigfeit im Bortrage empfehlen bie alten Satungen wieberholt an, wie fie bagegen jebes Uebereilen ober Schleppen icharf rugen. Alles was irgend welche Storung im Befange veranlaffen tonnte, war aufe Strengfte verpont. Stimmen, welche bie Bottenreißer, Jobler, Alpenbewohner, ben Gefang ber Beiber ober gar bas Gofdrei ber Thiere nachahmten, murben ale unwürdig für immer aus bem Gotteshaufe verbannt. jene, welche bie Befange mit ungebührlicher Schnelligfeit übereilten, ober bann mit unerträglicher Schwerfälligfeit bie Sylben aus ihrem Munbe, wie einen Mühlftein bie Anbobe binauf, malgten, murben für unfähig erklart, bie Schonbeit bes religiofen Befanges gu er-Diefe Regeln - fo ichlieft bie Unterweifung - baben wir aus ben Lehren beiliger Bater gesammelt, von benen einige biefe Befangeweife von ben Engeln erlernt, andere auf bem Bege frommer Beschaulichteit burch bie Wirtung gottlichen Beiftes empfangen haben. Salten wir mit unermublichem Gifer an biefer Norm fest, bann werben auch wir im Geifte ber Anbacht Gott

Iobsingen aus ber Tiefe bes Herzens in Pfalmen, Hunnen und geistlichen Liebern." (Schubiger.)

Außer ben gewöhnlichen nach ber Ordnung der Rirche wiedersholten Gefängen boten nicht selten ganz außerordentliche Feierlichsfeiten Anlaß zu besondern Borträgen und neuen Tonschöpfungen. Bald galt es die Reliquien eines Heiligen von einem Orte zum andern überzutragen, dann wieder die Vollendung eines neuen Gotteshauses zu seiern oder den Besuch einer fürstlichen Persond durch den achtungsvollsten Empfang zu ehren. Die Anwesenheit Karls des Kahlen, Ludwigs des Deutschen und Karls des Dicken in den Riöstern zu St. Gallen und Reichenau gab zu hohen Festen Beranlassung.

Die Gangericule St. Gallens erwarb fich im Lauf ber Jahre einen ausgebreiteten Ruf. In ben engen Mauern biefes Benebictinerfloftere lebten Manner, beren Gelehrfamteit weithin leuch: tete und bie "burch Symnen und Sequengen, Tropen und Litaneien, burd ihre Gefänge und Melobieen, wie auch burd ihre theologifchen Dottrinen, Die Rirche Gottes nicht blog in Allemannien, fonbern in allen Gegenden von einem Meere jum anbern mit Glang und Freude erfüllten" (Effehard V.). Rach bem Tobe Romans führ: ten treffliche Lehrer bas von ibm begonnene Wert fort. Rachfolger war ber Monch Werembert, ein Schuler bes großen Rabanus Maurus von Fulba, im Reiche ber Tone und in ber Boefie genugfam erfahren, um fclbft verfchiebene fcone Befange und Somnen jur Ghre Gottes und ber Beiligen verfaffen ju ton-Um die Mitte bes 9. Jahrhunderts ftand Ifo ber Schule vor, ein Mann von ausgezeichneten Renntniffen, ber Schuler wie Ratpert, Rotter ben Stammler und Tutilo heranbilbete. Dit Ifo jugleich, als Leiter ber innern Rlofterichule, wirkte ber befonbers in ber Tontunft erfahrene Irlanber Dongal, fpater Marzellus genannt. Die brei vorstebend genannten Junglinge wurden in ber Folge hochberühmte und ausgezeichnete Manner. Ratpert, von abeligen Eltern aus bem Buricher Gebiete abstam= mend, geborte ben Orben bon 850 bis ju feinem Tobe, 25. Oct. 900, an. Bon feinen Gefangewerten - er war wie feine beiben

Dialized by Google

Freunde zugleich Dichter und Tonfeter - zeichnen fich mehrere burch eigenthumliche Form aus. Die erfte Stropbe feiner Lieber erfceint nämlich in zwei ungefähr gleiche Theile gefchieben, von benen einer nach jeber Strophe als Refrain wieberholt wirb. Notter Balbulus, aus eblem Gefchlechte, bas fich toniglicher Abkunft rühmte, entsproßen, mar in Git (Ranton Burich) geboren; er + 912. Seine gablreichen Dichtungen und Gefange wirkten fo gewaltig auf feine Zeitgenoffen, bag fie biefelben ale burd übernatürliche Gin= fluffe bervorgebracht fcilberten und bie Sage ging, er guchtige fo lange bie Damonen mit knorrigen Safelftaben, bis fie ihm bie fconften Beifen offenbarten. Rotter marb icon in frubefter gu= gend in bas Rlofter gebracht und gehörte balb ju ben ausgezeich: netften Schulern ber trefflichen Lebrer beffelben. Balb ichen leitete ibn fein Nachbenten und feine Beobachtungsgabe zu einem Begen= ftanbe bin, fur ben er fo Bemertenswerthes in Butunft leiften follte. Er ertannte nämlich wie bie ausgebehnten Melobieen ju ben Gequengen fo leicht wieber bem Bebachtniß zu entschwinden brobten und bachte beshalb oftmals über bie Mittel nach, biefem Difftanbe abzuhelfen. Um biefe Beit tam ein Briefter von Gimebia (Bu= mieges bei Rouen an ber Geine), einem 851 von ben Rormannen vermufteten frantifchen Rlofter mit einem Antiphonar nach St. Gallen, in welchem zu ben Sequenzen Tertesworte, Berfe, mobulirt maren. Rotter, bocherfreut, bier feine Bebanten bereits in Ausführung gebracht zu feben, erkannte aber auch fofort bie gang fehlerhafte Bebanblung ber Mobulation, und versuchte nun nach bem Borbilbe bes Antiphonars beffere Arbeiten ju liefern. Gdion bie erften mit Beifall aufgenommenen Uebungen ließen einen gunftigen Erfolg voraussehen und balb tonnten alle Schwierigkeiten als be-Den melobischen Stoff ber Sequengen mablte er aus fieat gelten. 50 verschiebenen Jubelmelobieen, beren jebe er gur Bermeibung von Arrthum und gur Bequemlichkeit mit einem eigenen Titel bezeich= Diese Melobieen, mit Ausnahme ber Sequengen von Roman und Betrus, tonnen fammtlich als Notters eigene Tonichopfungen angesehen werben. Denn felbft bei jenen, bie er bem Alleluja ber Grabualien nachbilbete, find nur beren Tonarten und Anfangetone

beibehalten. Bugleich mußte er feinen Beifen baburch eigenthum= lichen Reig zu geben, bag er fie icon in melobifder Sinfict in furgere Gate glieberte, beren jeben er mit einem befriedigenben Schluffe verfah. Dem erften und letten Sate gab er immer eine eigene felbstiftanbige Melobie, bie fich in ben Mittelfaben nie wieber= bolte. In ber Behandlung biefer lettern aber zeigte er große Mannigfaltigfeit. Bei einer großen Bahl feiner Sequenzen verfah er je wwei und zwei Gate mit ber gleichen Melobie - eine Ginrichtung, bie fie fo geeignet machten, von zwei Choren, einem Manner: und Rnabendore vorgetragen ju werben - mabrend bei anbern wieberum nicht eine einzige Wieberholung ftattfindet. Durch form und Gintheilung ber Melobie maren zugleich Form und Gintheilung bes Textes be-Auf jebe Tonbewegung hatte eine Gulbe ju tommen; ba aber bie Tonfate nicht von gleicher Lange waren und von oft gang ungeraber Sylbenzahl, fo mar bie metrifche Form bes Tertes nicht ftreng festzuhalten; beghalb halten bie Rotterfchen Gequenzen in Rudficht ihres metrifden Baues bie Mitte zwifden freier Brofa und eigentlich metrifchen Berfen. Gie erscheinen burchweg gebunden, nicht burch Lange und Rurge, fonbern bie Babl ber Gulben. Norm und Richtschnur ihres Baues bie Melobie ift, ber fie fich auf eine fangbare Beife anzupaffen haben und ber mufitalifche Bohlklang bee Textes nicht felten freiere Berfepung ber Borte beifcht, fo machen biefelben meift ben Ginbrud freier poetifcher Erguffe und wurden beshalb nicht mit Unrecht in frühefter Zeit Symnen genannt.

Was so viel zur Verbreitung ber Notkerschen Sequenzen beitrug und beren Verfasser hoch über alle seine zahlreichen Nachsahmer emporhob, sind die herrlichen von ihm gedichteten Texte, aus benen Andacht und kindliches Vertrauen in einsachen und boch so begeisterten Worten hervorleuchten und des Dichters tieses Gefühl und zartes Gemüth sessellend und entgegentreten. Notkers Name und Werke waren schon bei seinen Lebzeiten weithin bekannt; die bedeutendsten Männer seines Jahrhunderts bewarben sich um seine Freundschaft und überhäuften ihn mit Beweisen hoher Achtung. Er war nicht allein Dichter und Tonseher, sondern auch trefslicher Lehrer und einer der besten musstalischen Schriftsteller bes Mittelalters,

bem wir 3. B. Die eingehenbfte Erffarung über Die Reumenschrift perbanten.

Der britte in bem mertwurbigen Bruberbunbe, ber fich in ben Mauern St. Ballens zusammengefellt hatte, mar Tutilo, ein bochft talentvoller und begabter Mann, grundlich in allen Biffen= fchaften unterrichtet, ausgezeichnet und voll Rraft und Wit als Rebner, mobigenbt in ber Sanbhabung bes Deifels und bes Schnitmeffere fowie in ber Malerei, geachtet wegen feiner Renntniffe ind ber Architektur und Golbarbeit, wie feine beiben Genoffen erfahren in ber Runft ber Tone, gewandt und muthig in feinem Benehmen gegenüber ber großen Welt. Bie Rotter burch feine Sequengen, fo hat er fich burch feine Tropen einen unvergänglichen Ramen in ber Gefchichte mittelalterlicher Tontunft erworben. Es batte fich nämlich im 9. Jahrhundert bie Sitte verbreitet, die Defgefange, insbesonbere bie Introitus ber bochften Festtage burch Tropen, b. i. burch zierliche, fowohl aus Text als Melobie bestehenben Bufate auszuschmuden. Diefer Gebrauch fcheint von St. Ballen ausge= gangen zu fein, wenigstens ift Tutilo ber erfte befannte Berfaffer biefer eigenthumlichen Gefange. Geine Tonfabe, wie bie feiner beiben Mitbruber, zeichneten fich burch eine nur ihnen eigenen Manier aus, bie fie von allen benen anberer Componiften unterscheiben. Mugerbem mar er auch ben lebrigen als ausübenber Mufiter überlegen und wenn er in ber Rirche feine Befange mit bem Bfalte= rium ober ber Rota begleitete, fo fonnte er großen Erfolges immer ficher fein. Tutilo ftarb 27. April 915.

Unmittelbare und würdige Rachfolger ber brei Manner, bei benen wir im Borstehenben langer als gewöhnlich verweilten, waren ber Decan Wolfram, ber bie musitalischen Feierlichkeiten während ber Anwesenheit Kaiser Konrab I., 912, im Kloster zu St. Gallen leitete, und ber Abt Hartmann, † 924, ein um die Pflege bes Gregorianischen Kirchengesangs hochverdienter Priester. Ferner ber gelehrte Decan Ettehard I., † 978, bessen Brudersschin Ettehard (Palatinus) II., † 996, und beider Vetter Rotter (Physikus) † 981. Unter den Rotenschreibern St. Gallens zeichneten sich bie Mönche Sintram, Kunibert und Harter aus.

Bu Ende bes 10. Nahrhunderts fant ber Ruf ber burch Sabrhunderte bindurch in Bluthe geftanbenen Schule ju St. Gallen merflich ; bod warb fie unter Rotter Labeo (Toutonicus), † 1022, einer ber gelehrteften und liebevollften Manner feiner Beit, wieber gu früherem Unfeben gebracht. Er wirtte als Lehrer ber lateinischen, griechischen und beutschen Sprache, ber Mathematit, Aftronomie und Musit und bebiente fich in vielen feiner Schriften querft bes Deut= fchen; ale mufitalifcher Schriftsteller ift er febr bebeutenb. minber geachtet mar fein Schuler Ettebarb IV., + 1036. berühmte Boglinge ber St. Baller Schule aus biefer letten Beriobe und als theilmeife Zeitgenoffen Rotfers und Etteharbs bleiben noch anzuführen: bie Mebte von Reichenau Benno († 1048) unb hermann Contrattus (eines Grafen von Behringen Gobn; 1013 ju Gulgau in Schwaben geboren, geft. 1054). Mond Beinrich, Bruber in einem unbefannten fubbeutichen Rlofter, Berfaffer ber lieblichen Sequeng: Ave praeclara maris stella und fein Schüler Gobeichalt. Ferner ber Softaplan Raifer Ronrad II. und Beinrich III. Bipo (1024-1050), in Burgund geboren, und ein aus bem Elfage ftammenber Briefter Bruno, fpater Erge bifchof von Toul und als Leo IX. Papft. Wipo ift ber Berfaffer ber berühmten Ofterfequeng: Victimae paschali.

Mit bem Anfange bes 12. Jahrhunderte erlofch ber Glang ber Rlofterfchule St. Ballens für immer. Unter bem Drude trüber unb hemmenber politifcher und firchlicher Greigniffe, bie ben ichlimmften Einfluß auf ben Fortidritt jeglicher Bilbung nicht nur in Deutschlanb, fonbern faft allenthalben außerten und nach einer hoffnungereichen Bluthezeit bie Racht ber Barbarei fruberer Rabrhunberte gurudjubringen brobten, begann bie weithin ftrablenbe Leuchte ber fo lange gepflegten Wiffenschaften allmälig zu verglimmen. Doch war bas Studium ber Mufit fo febr jum Lieblingoftubium ber Zeit geworben, bag immer wieber bie und ba bebeutenbe Manner ale Lehrer fich geltenb machen tonnten. Golde Mufitgelehrte in Deutschlanb, bie burch Schrift und Lehre ju mirten fuchten, maren außer ben bereits als Dichter und Componiften genannten mertwürdigen St. Galler Monden: ber Abt von Reichenau, Balafrieb Strabo,

† 849, Regino, Mond im Rlofter gu Brum, † 909, Bil= belm, Abt ju Biricau um 1068, Theogerus, Bifchof unb Amalarius Symphofius, Briefter gu Des, Aribo von Dreien, Joh. Cottonius, Scholaftifus im Rlofter St. Matthia ju Trier, Cherhard von Freifingen, Engelbert, Abt ju 216monte in Oberfteier, Sugo, Briefter in Reutlingen, Job. Redius, Frater bon Gingen, Abam be Fulba, Ducalis musicus unb manche Unbere\*). Gie alle aber murben burch einige menige Manner überragt, beren Rame ale ber wirklicher Forberer ber Runft unfterblich geworben ift : Buchalb, Mond ju St. Amand in Manbern, geb. um 840, + 930 (932), verbefferte und vervolltommnete bie mu= fitalifde Notation und gab bie erften Regeln über ben mehrftim= migen Gat. Buibo von Areggo, Mond im Rlofter Bompofa bei Ferrara in ber erften Balfte bes 11. Jahrhunderte, erbachte eine erleichternbe Methobe fur ben Gefangunterricht, nach welcher er feine Schuler in zwei Jahren fo weit zu bringen vermochte, als bies aufolge ber bisberigen Unterrichtsweise in gebn Jahren geschehen tonnte. Franto von Coln, nach ber Annahme einzelner Mufit= gelehrter ein Zeitgenoffe Buibo's, nach ben Behauptungen anberer erft bem 13. Nahrhundert angehörend, in Luttich lebrend, ift als wiffenschaftlicher Begrunder ber Mensuralmufit bochauschäten. bas gwölfte Sahrhundert burfte nun wohl auch bie Erfindung ber

<sup>\*)</sup> In England hatten schon Albhelm, Bischos in Sperborn, + 709, Beba venerabilis, + 735 und später Roger Bacou, + 1294 über Musik geschrieben; in Spanien Isidorus Hispalensis, Bischof von Sevilla, + 686 und Joan. Aegidius, Franziskaner aus Zamora; in Italien Giovacchino, Abt des Klosters Flora in Caladrien, + 1202 und Giorg io Balla, Arzt zu Benedig um 1450. Die meisten musikalischen Schriftseller zählte Frankreich und Flandern: Alcuin, Abt zu Tours, + 804; Agodardus, Bischof zu Lyon, + 840; Aurelianus, Mönch zu Reome um 850; Kemi d'Auxerre, Mönch in St. Germain um 900; Obovon Elugny, + 942; Abelbold, Canonicus in Lobies, + 1027; Berenelin, Bernhard von Elatrvaux + 1153; Gerlandus Chryssepolitanus, Calonicus zu Bellovacensis, Bischof von Beanvais, + 1264; Arnulphus de St. Gilleno um 1450 u. s. w.

Noten zu sehen sein und von ba an wurde die Lehre vom Mensuralgesange und von ber Harmonie besonders burch Maratetus von Padua (um 1300) und Joannes de Muris (um 1350), Doktor der Sorbonne, Canonikus und Decan in Paris, wesentlich erweitert und vervollkommnet\*).

Wie in Deutschland, so war auch in den Riederlanden der Gregorianische Gesang gepflegt und herrschend geworden. Hier wie dort-betrachtete man es als Ehrensache, ihn rein und unverfälscht zu erhalten. Die Kirche hielt schon aus Grundsat immer noch an früher-getroffenen Bestimmungen sest und gestattete nur einzlimmigen Choralgesang, wie ihn Gregor gelehrt und angeordnet hatte. Im Lause der Jahrhunderte aber siellte sich ein unabweisbares Orängen nach Bereicherung der Melodie durch harmonische Zuthaten heraus und die Kirche selbst, so sehr sie sich auch das gegen stemmen mochte, war zuseht bennoch genöthigt, das Unders

<sup>\*)</sup> Für bie Geschichte ber Musit bes Mittelaltere laffen fich folgenbe Gooden annehmen:

<sup>1)</sup> Epoche Suchald, 900—1000. Erfle Berfuche, einen Cantus firmus mit 2 ober mehr Stimmen, b. h. mit Quarte, Quinte ober Octave in gerader Bewegung ju begleiten.

<sup>2)</sup> Epoche Buido, 1000-1100. Berbefferung ber Reumenfchrift mit Silfe von Linten.

<sup>3)</sup> Epoche ohne Namen 1100—1200. Erfindung der Noten. Bersuche im gemischten Contrapuntt. Erfte Spuren im Figural- und Mensurals gesange.

<sup>4)</sup> Epoche Franto 1200-1300. Berbefferung ber Mensuraltheorie, bes Contrapuntts und ber Notenschrift ?).

<sup>5)</sup> Epoche Marchettus und be Muris 1300-1380. Regeln für die harmonie und Bervollkommnung früherer Erfindungen ++).

<sup>6)</sup> Epoche Dufan 1380-1450. Ausgebilbeter regelmäßiger Contrapunft.

<sup>7)</sup> Epoche Dtegbem 1450-1480. Artificiofer Contrapuntt.

<sup>8)</sup> Epoche Josquin, 1480-1520. Bluthe ber contrapunttifden Runft. Erfindung bes Notendrude.

t) In biefe Epoche gehoren bie Meister: Walther Obington, hieronymus be Moravia, Pfeudo. Beba, Abam bela bale,

tt) hier find aufzufuhren: Prostocimus be Belbomanbis, Anfelmus Parmen fis, Philippus be Caferta.

meibliche, wenn auch nicht gut zu beigen, boch zu bulben. Die erften gelehrten barmonifden Combinationen, die nach Suchalbe Unleitung einen Cantus firmus mit fortlaufenben Quinten, Quarten und Octaven in geraber Bewegung begleiteten, mogen mobl vor 900 Nabren ebenfowenig bie Borer erbaut und befriedigt baben. wie fie es bente thun wurben. Die Sanger fuchten fich beshalb felbst zu belfen und fdmudten bie Melobie mit beliebigen Tonen, einem ertemporirten Discantus aus. Diefer millführliche Gefang ging endlich in einen funftreiden Contrapuntt über, ber allerbings aufange nicht wenig Blumpes boren ließ und nur langfam gu Wohlflang und Freiheit erhob. Reine Runft ift langfamer, ja ein= feitiger porgeschritten als unfere mehrstimmige Dufit, bie in anbern Runften und in ber Matur tein Borbild batte und Alles aus fich felbft beraus erzeugen mußte. Go tam es, bag biefelbe in erfter Linie ein Gebilbe bes Berftanbes und ber Berechnung murbe, ja baß fie nach biefer Seite bin ben Gipfel erreicht haben mußte, ebe fie fich mubfam und allmalig jum Gefühlsausbrud emporguringen Es mußten, ebe bies gescheben tonnte, junachft eine bevermodite. queme Tonschrift erfunden und allgemein angenommen, die Theorie bon ber Menfur und bestimmte Regeln über bie Bielftimmigfeit feftgefett fein.

Während nun Deutschland mit Italien in ewigem Haber lag, Bapste und Kaiser sich zankten und bekriegten und das Bolk babet verarmte und verwisderte, genossen die Riederlande einer vershältnißmäßigen Ruhe und in Folge der außerordentlichen Thätigkeit des sees und handelstüchtigen Bolkes verbreitete sich hier ein behaglicher Wohlstand und bilbete sich besonders ein unabhängiger, stolzer, nicht selten trotiger Bürgerstand. Neichthum aber, bei sonstiger Empfänglichkeit für eblere Genüsse, hat immer Kunstpflege in seinem Gesolge. Wenn daher in einer Zeit, in der andere Bölker in frühere Barbarei zurückzusinken brohten, hier die Kunst die heimath und Pflege fand, die sie zur einstigen Uebergabe an andere Nationen heranreisen ließ, so ist dies nicht zu verwundern. Der erste bedeutende Meister der niederländischen Schule, bessen Name auf uns gekommen ist, ist Guillaume Dufan, zu Chi-

mab im Bennegau um 1350 geboren, bochbetagt ale Ganger ber papftlichen Ravelle ju Rom, ber er 52 Jahre angeborte, 1432 ge-Ihm gelang es, contrapunttifche Tonfate in Rom gur Geltung zu bringen und beren Dulbung in ber Rirche burchaufeben, wie er benn auch mit feinen Beitgenoffen Eligius Glob, Brafart, Binc. Faugues und Egibius Binchois gu benen gebort, bie in ihren Werten einen reinen, aber in gemiffer Beife bod icon funftreichen Contrapuntt barzustellen miffen. Schultern fcmang fich, ebenfalls im Bennegau, vielleicht in Babab um 1430 geboren. Dregbem, erfter Ravellan Raris VII. von Frankreich, feit 1461 Sanger und Thefaurgrius in ber Abtei St. Martin in Tours, † um 1512, beffen Arbeiten bereits viel tunftreicher fich gestalten, neue, icarffinnige Bermebungen in ber harmonifden Stimmführung zeigen und Bergrößerungen und Bertleinerungen, Nachahmungen und Umtehrungen baufen. Ofeabem erfand neue Canons und legte ben Grund jum Fugenbau. fitalifche Rathfel murben von nun an ein Lieblingegegenftanb ber Tonseber. Die Runft aber murbe baburch auf Abmege geführt und Bon Dieghems Schülern finb begann in Runftelei auszugrten. Agricola, Brumel, Compere, Gaspar, Bierdon, Bris oris, Berbonnet zu nennen, aber alle übertraf Rosquin be Bres, bem es wieber gelang, fich jum haupte einer neuen Schule emporguringen. Er ftammt aus Bermanbais in ber Bicarbie, wo er nach 1440 geboren murbe, tam in feiner Jugend als Gangerknabe an bie Collegiatfirche ju St. Quentin, von ba um 1470 in bie papftliche Rapelle nach Rom, wo er mit feinem Landsmann Db: recht und S. Ifaat von Brag gusammentraf, barauf in bie Dienste Ludwig XII. von Frankreich und gulett als Rapellmeifter in biefenigen Raifer Maximilians I. Schon batte man in biefer Beit in Deutschland und Italien ben Rotenbrud erfunden und vervolltommmet und ba bie Rieberlander als bie tuchtigften Dufiter befannt und allenthalben geschätt maren, fo maren fie es auch, bie fich bie neue Erfindung zumeift zu Rute machen tonnten. Werke tonnten baburch überall bin Berbreitung finden und es barf nicht verwundern, bag ber icharffinnige und geiftreiche Josquin

in kurzer Zeit bas Ibeal bes ganzen gebilbeten Europas wurde und baß seine Compositionen in ben Kapellen balb alles verbrängeten, was vor ihm vorhanden war. Er bilbete viele und bedeutende Schüler: Gombert, Jean Petit gen. Coclicus, Moulou, Jean Mouton, H. Isaat und Andere und reicht nun mit seiner Wirksamkeit in eine Zeit herüber, die als die wichtigste hier ins Auge zu fassen bleibt, in die Reformation.

Werfen wir nun einen Blick auf die musikalischen Errungensschaften des Mittelalters zurück, so stellen sich allerdings die Fortsspritte, welche die Kunft im letten Jahrtausend, seit Gregor dem Großen, gemacht hatte, als sehr bedeutend dar, aber der Zeitzaum, welchen sie zu ihrer Entwicklung beanspruchte, war auch ein ungeheurer und wie oben bemerkt wurde, war diese immer noch eine sehr einseitige geblieben. Man hatte wohl die Notenschrift, die Lehre vom Takte, die Regeln des mehrstimmigen Sahes, die kunstreichen Combinationen des Contrapunktes, ja selbst den Notendruck erfunden, ausgedildet und sestgestellt, aber immer noch blieb die Musik, soferne man viele der alten herrlichen Kirchenmelodieen ausenimmt, ein leerer Schall, ein Berstandesprodukt, dei dem Geist und Gemüth im Ganzen undefriedigt bleiben muskten.

Noch war bie musikalische Kunstübung fast ausschließliches Eigenthum eines in sich abgeschlossenen Standes. Das Bolt konnte wohl von Ferne hören und sich an dem Sehörten erheben und erbauen, durchdrungen aber von der Macht der göttlichen Segnungen, welche nur Musik und Poesse, wie keine ihrer Schwesterkünste zu bethätigen vermögen, wurde es erst, nachdem beide ein Gemeinsut aller Welt geworden waren. Werke der Architektur, Malerei und Plastit sind im Stande, sobald sie fertig vor aller Augen hintreten, auf Jedermann zu wirken; auf diesen Gebieten konnte darum anch das Mittelalter die höchsten Ziele bereits erreichen. Nicht ebenso aber ist es bei den slüchtigen Gebilden der Musik, bei denen wirkliches Kuustverständniß auch eine Kunstüdung voraussetzt, ja jenes in dem Grade sich klären und vervollkommnen wird, wie diese sich steigert. Es mußte die ganze Umwandlung auf allen socialen Gebieten erfolgt sein, welche die Reformation nach sich zog,

ebe bie Tontunft bie Bobe ihrer Bestimmung zu erreichen vermochte, b. b. ebe fie nicht eine blos ben Berftand beschäftigenbe, fonbern auch Berg und Gemuth befriedigende Runft werben tonnte. Sanben ber Beiftlichkeit, bie in Eigenfucht und Erftarrung fich nur noch ale Trager romifcher Ginfluffe und ale Bertheibiger volke: feindlicher Intereffen erwies, mußte bie Runftubung entwunden und fortan bie Runftpflege eine Sache bes gangen Bolfes werben. Bon ba an war es möglich, aus bem bisberigen Formengmang und aus einer auf bie Spite getriebenen Runftelei berauszukommen und tobten Gehilben ben marmen Obem inneren Lebens. bauchen; benn mas bas Bolf in feiner Allgemeinheit einmal erfaßt und übt, bas wird auch Ausbruck feines Gemutbes. Dentens und Lebens und fo erfreuen wir uns einer wirklich nationalen Dufit auch erft feit ben Reiten ber Reformation.

Che wir nun biefen Abichnitt befchließen, fei bier noch einer eigenthumlichen Art von geiftlicher Boefie gebacht, beren Urfprung fich weit in bas Mittelalter gurud verfolgen lagt : ber fogenannten Mifd poefie. Das altefte Beifpiel ber Mifdung lateinifder und beutscher Berfe in Ginem Gebichte ift und in einem Leich auf bie Berfohnung Otto's I, mit feinem Bruber Beinrich I. (941) er-Diefes Dentmal mittelalterlicher Boefie fammt bemnach aus einer Beit, in ber bie lateinische Rlofterbichtung noch in vollfter Bluthe ftanb. Die mondischen Sofbichter, felbft Barbaren, hielten es noch unter ihrer Burbe, ihrer Muttersprache gu ihren Boeften fich zu bebienen. Doch tonnten fie ihre Abstammung nicht fo bollig verleugnen, baß fie nicht bie und ba ber beutschen Boltethumlichfeit ein Bugeftanbniß gemacht und wenigstens beutsch und lateinifch in ihren Dichtungen gemifcht hatten. Bablreiche Broben folder Mifchpoeffen theilt Soffmann v. F. in feinem Berte: In dulci jubilo, aus allen Jahrhunberten mit. Im 11. Jahrhundert lieferte ber Mond Billiram in Fulba (+ 1085 ale Abt in Cbereberg) ein fold, flofterlich gelehrtes Runftftud an einer Ueberfetung bes Sobenliebes, ber er eine Umfdreibung in lateinischen Berfen und eine Auslegung, halb lateinisch, halb beutsch bingufügte. Im 13. Jahrbundert, ale bie fahrenben Clerifer ihr Wefen auch in Deutschland

au treiben begannen, und junachft ihr Abfeben barauf richteten, ju unterhalten und zu beluftigen, ober für felbftfüchtige Zwede gu forbern, murben befonbere ichlupirige Liebesabenteuer ober Gaben heischenbe Bettellieber von ihnen halb in ber heiligen Sprache ber Rirde, halb in ber bes gemeinen Lebens gefungen. Je obsconer biefe Mifchbichtung burch bie geiftlichen Baganten geworben mar, um jo ernfter und frommer wurde fie in ben Rloftern, wo man fich besonders in folden poetischen Spielereien gefiel, und nachdem enblich von Ceite ber Rirche bie Baganten in ihrer Ausgelaffen= beit beschränkt murben und endlich unter bem fahrenben Bolte, ben Spielleuten und Gautlern untergegangen maren, marf man fich bier mit wirklicher Reigung auf biefe Dichtungsart. Das altefte geiftliche Lied ber Mijchpoefie icheint bas: In dulei jubilo gu fein. In einer Lebensbeschreibung Sufo's († 1365) wird ergablt, baß eines Tages himmlifche Junglinge ju ibm gefommen feien, ibm in feinen Leiben Freude zu machen. Gie zogen ben Diener bei ber Sand an ben Tang und einer von ihnen begann nun ein frobliches Befänglein von bem Rinbe Jefu : In dulei jubilo gu fingen. ber Mitte bes 14. Jahrhunderts bedienten fich besonders die Dichter Muscatblut und Beinrich von Laufenberg, möglicherweise angeregt burch vorstebenbes Lieb, biefer Dichtungeart. ein Laie, fang ungefähr zwifchen 1415-1440 an fürftlichen Sofen in ben Tonen ber Meisterfanger. Der anbere, vielseitiger und begabter, mar ein gelehrter Briefter ju Freiburg im Breisgau und Weniger aus gelehrter Prunt: feit 1445 Mönd in Strafburg. fucht, fonbern aus Luft an folden Spielereien, gab er eine Reihe von iconen Liebern entweber in einfachen Rhythmen ber Bolts= weisen ober in funftlichen Tonen ber Meifterfanger, theile felbft= In allen Sprach: ftändige, theile Umbichtungen und lebersetungen. mengfelliedern diefer Zeit, fo absonderlich und geschmachlos fie heute auch ericeinen mogen, wird weber Scherz noch Spott beabfichtigt, ftete haben fie bie Abficht, ju erbauen. Aber ber weltliche Ginn, ber fich ber Beiftlichkeit bemächtigt hatte und besonders in ben Rlöftern häufig in ichamlofe Lieberlichkeit und Schwelgerei ausartete, benütte balb biefe poetifche Form, um feinen Muthwillen barin auszulaffen. Stellen aus ben Pfalmen, aus ber Bulgata, und bem Breviere murben mit ben unguchtigften Dingen auf bie emporenbfte Urt in Begiebung gebracht. Die Stimmen, bie fich gegen folden Unfug erhoben, waren zu machtlos und verhallten ungebort, bis endlich bas, mas von ben Beiftlichen erbacht morben war und ihnen bisher zur Beluftigung gebient hatte, von bem Bolte ju ihrer Beripottung gefungen murbe. Rurg por und in ber Reformationezeit, mabrend bie religiöfen Barteien im beftigften Saffe fich befämpften, entstanden manche folder Lieber, Die bas Leben bee Clerus und feine täglichen lateinischen Unbachtsübungen bodlich laderlich zu machen mußten. Bon ber Mitte bee 16. Sabrhunderts an murben biefe Mifchbichtungen wieder barmlofer und aulett nur noch von froblichen Bedern und übermutbigen Stubenten benutt, um ausgelaffener Luft erhöhten Ausbrud ju geben.

### 7. Das Rirdenlied im Zeitalter ber Reformation.

Die geistliche beutsche Lieberbichtung batirt nicht erst von ber Resormation her; sie reicht bis in die Zeiten zurück, in der die christliche Religion allmälige Ausbreitung in Deutschland fand. Frühere Hymnologen haben dies offendar übersehen und mit nicht geringer Genugthuung konnte man daher von gewisser Seite, nach einer Literaturperiode, in der man der Geschichte des protestantischen Kirchenliedes mit so großer Vorliede sich zugewandt hatte und offendar einseitig dabei vorgeschritten war, auf die Reste deutscher geistlicher Lieder hinweisen, die Jahrhunderte lang schon gesungen wurden, ehe durch Luthers und anderer Resormatoren Bemühungen eine so reiche Literatur des deutschen Kirchenliedes ins Leben gerusen ward. Wenn es aber auch richtig ist, daß es ver der Resormation schon viele schöne geistliche Lieder gab, von einem Kirchengesang in prostestantischem Sinne darf man trohdem, obgleich man sich heute dieser Reste alter geistlicher Poessen so sehr rühmt, nicht sprechen.

Die geistliche Lieberbichtung vor ber Reformation ift in zwei Richtungen zu scheiben, in die gelehrte und in die volksthümliche. Die eine ging von ber Geistlichkeit, ben Minne- und Meisterfängern aus, die andere erblühte, wenn auch theilweise von Mönchen her-

My red by Gangle

ftammend, boch junachft aus bem Bolte felbft. Die Lieber ber Beiftlichen in ihrer Dehrzahl find entweber bloge Interlinear= verfionen lateinischer Befange obne jeglichen poetischen Berth ober irgendwelche prattifche Brauchbarteit, wie g. B. bie von Rehrein mitgetheilte Uebersetzung von 113 Symnen, die fich im Manuscript auf ber Wiener Bibliothet befinden ober bie bei S. Rnobloger in Beibelberg 1492 ericbienenen beutschen Somnen. Dber es finb fcwungvolle, umfangreiche beutsche Uebersebungen ober Driginal= bichtungen, bie nie in ben Boltsgefang übergegangen find und boch= ftens jur Erbauung ber gebilbeten Rlaffen gebient haben mogen. Die geiftlichen Boefien ber Minne: und Meifterfanger find viel ju funftlich angelegt und in ihrer gangen Form ju gefpreizt und geziert, ale bag fie im Bolte eine Berwenbung hatten finben tonnen. So gablreich nun auch basjenige ift, mas vor ber Reformation auf bem Bebiete beutscher Lieberbichtung bervorgebracht wurde, fo macht im Bergleiche ju bem Borhandenen boch bas volfsthumliche und brauchbare einen nur verhaltnigmäßig geringen Theil bes Bangen Wie bem nun aber auch fein mag, fo viel fteht fest, bag bas Bolt icon vor ber Reformation in ber Rirche ober bei firchlichen Festen beutsche Lieber gefungen bat. Durfen wir aber begwegen fcon von einem beutschen Rirchengefange vor ber Reformation fprechen? Durch gabes und unerschütterliches Festhalten an feinen beutschen Liebern batte bas Bolt für feinen beutschen Gefang fich endlich ein Recht ber Dulbung erworben. Satte man bas beutsche Singen unterbruden, vertilgen tonnen, es mare bei ber befannten Rigorosität ber Rirche gewiß geschehen. Wir finden nicht einmal einen Rachweis barüber, bag ber beutsche Rirchengesang wirklich gestattet mar, noch weniger einen, woburch er aufgemuntert, gehoben und unterftut worben mare \*). Man bulbete eben nothgebrungen

<sup>\*)</sup> Das Concil zu Konstanz erließ an Jac. be Difa, ber wie huß ben Gottesbienft burch geistliche Gefänge in ber Muttersprache zu verbessern suchte, 1415 eine ernstliche Berwarnung, in ber geeifert wird gegen die, "welche sich besonders vor geistlich hielten und glaubten, sie wurden selig, wenn sie in ber Kirche, in Saufern und Berkstätten Gefänge singeten, welche doch die

ben beutiden Gefang bor und nach ber Prebigt, beim Radmittag= und Abendgottesbienfte, bei Bittgangen, Ballfahrten, Rirchweih: und Beiligenfesten, aber ein Recht raumte man ibm nie ein. Laune eines geiftlichen Oberhirten tonnte geitweife ben beutiden Befang verftummen machen und baber find trot ber lebenbigen Beugniffe, bie wir in ben Liebern felbit baben, bie nachrichten über ben baufigen und allgemeinen Gebrauch beutscher Lieber in ben Rirchen mit einiger Borficht aufzunehmen. Dag man eber feindlich, ale freundlich gegen ben beutschen Befang fich verhielt, bafür fpricht ber Umftanb, baf por ber Reformation feine einzige Sammlung beutider Rirdenlieber ericbienen ift. R. G. Meifter in feiner Darftellung bes tatholifchebeutschen Rirchenliebes gablt allerbings bis jum Jahre 1523 37 Drudwerke auf, bie mit ber geiftlichen Lieberbichtung in Bezug fteben, und es ift febr wohl möglich, bag biefe Babl fich mit ber Beit verboppeln und verbreifachen laffen wirb, aber entweber find barunter nur Interlinearübersetzungen ober Bebetbucher mit fparlichen Liebereinreihungen, ober in Berfe gebrachte Beiligenlegenben ober nur fliegenbe Blatter mit einem geift= lichen Liebe ober zweien zu verfteben. Gin fleines fatholifches Gefangbuch für ben allgemeinen Gebrauch, von Michael Bebe zusammengestellt, ericbien erft im Jahre 1537, also 13 Jahre nach bem erften lutherifchen und erft bann, nachbem lutherifche Befang: bucher in vielen Auflagen und in taufenden von Eremplaren verbreitet worben waren, nachbem man fich nicht mehr verhehlen tonnte und burfte, welche ungeheure Macht im beutschen Rirchenliebe lag. So viel Beifall und Dant fich Bebe bei ben Ratholiken burch bas von ihm ebirte Befangbuchlein auch erworben haben mochte, nach= haltige Wirkungen hatten feine Bemuhungen nicht, ja felbft bie ge= lehrten Schriftsteller bes Brebigerorbens, bem Bebe angeborte, neb= men teine Rotig von biefer Leiftung ihres Orbensbrubers. fone Unternehmung blieb vereinzelt und es mußten wieberum

Rirche nicht gebilligt habe. Wenn ben Laien verboten ift, zu prebigen und bie Schrift zu erklären, so ist ihnen noch mehr verboten, in öffentlicher Gemeinde zu fingen, benn eines ift wie bas andere,"

30 Jahre vergehen, ehe Leisentrit in Olmüt 1567 ein neues beutsches katholisches Gesangbuch herausgeben konnte und wie wenig auch ihm bafür Dank wurde, davon zeugt die Thatsache, daß er in Folge dieser Arbeit bei den Olmüter Domherrn in den Berbacht der Heterodorie kam und von dem papftlichen Runtius in Wien, Melch. Biala, mit dem Banne bedroht wurde, wenn er nicht alle Mühe aufböte, die katholische Religion in der Lausit aufrecht zu erhalten. Aus dem Allen geht hervor, daß die katholische Kirche die Arbeiten einzelner Hymnologen nicht unterstützt hat, ja kaum gerne sah und wie schon früher angedeutet wurde, nur nothgedrungen bulbete.

in ber protestantischen Rirche. Anbers Mit bem allen großen und genialen Menichen eigenen Scharfblice erkannte Luther, welche Gewalt und Macht im religiofen Boltogesange lag. Man bat Luthers Berbienfte als Lieberdichter und Lieberfanger meitaus überichatt. Worte und Weisen ber ihm jugeschriebenen Lieber hat er fast vollständig altern Dichtungen und bekannten firdlichen Melobieen entlehnt ober er bat lateinische Somnen früherer Sabrbunberte in Liebform übertragen. Jemand aber, ber einmal in gunftiger Stunde ein gutes Lieb bichtet und bagu jugleich eine paffende Melobic erfindet, ift begwegen weber ein Dichter, noch ein Componift; um beibes zu fein, muß man burd vielfache Leiftungen Talent und Bielfeitigkeit bethätigen. Gin Mann nun, auf beffen Schultern bie Laft ber gangen Beit rubte, fonnte unmöglich gablreiche friedliche Stunden in hinreichenber Folge fich verschaffen, um ben Befuchen begludenber Mufen Berberge bei fich ju gonnen. Wer, wie er, geharnischt in Rampf und Streit einer gangen Welt gegenüber fteben mußte, bat feine Beit zu poetischen Traumereien. Es kommt auch gar nicht barauf an, ob Luther viel ober wenig gebichtet und componirt hat, er ift und bleibt beswegen boch ber Schöpfer und Grunder bes beutichen Rirchengefange, benn er allein war es, ber jene machtige Anregung gegeben bat, bie ibn ine Leben rief. Und unzweifelhaft scheint es boch ju fein, bag er ber Ur= beber ber Borte und ber Beife bes gewaltigen Gefanges: "Gin fefte Burg ift unfer Gott", ift, und ob biefer einzigen Leiftung

auf bem Gebiete ber Dichtung und bes Tonfabes fteht er boch als ber größte unter ben gablreichen Gangern ber protestantischen Rirche ba und fleghaft wird biefes Lied forttonen und jeber großen firchlichen Bewegung voranleuchten, wenn taufenbe von anderen Stimmen langft verftummt fein merben. Much bas ift ein Zeugnift feines ge= maltigen Beiftes, baf er, wenn auch nur einmal in bie Barfe greifent, fofort auch in gewaltigem Fluge über alles Gewöhnliche weit hinaus fich fdwingen konnte und bag, wie fo vieles, mas er that und ibrach, auch biefer einzige begeisterte Gefang zur unvergänglichen That Schlagen wir übrigens bie fonftige Thatigteit Luthere auf bem Bebiete bes Rirchengefange nicht zu gering an. Beit, in ber es galt, mit größter Gorgfalt aus bem bereite Borbanbenen bas Taugliche auszuwählen, es ben Berhaltniffen angupaffen, alles Anftokige zu vermeiben und gabllofen verlangenben Bemuthern einen Lieberquell zuzuleiten, barf auch bie Leiftung bes verftanbigen Sammlere, Bearbeitere und Ueberfetere nicht unter-Man muß bie Berbaltniffe ine Auge faffen, unter fdätt werben. benen Luther fein großes Werk begann und wie er gleichzeitig nach fo vielen Seiten bin zu mirken, abzuwehren und Rath, Troft und Silfe zu bringen hatte, um ihn auch ale Begrunder bes proteftan: tifchen Rirchengefanges gang murbigen gu fonnen.

Dr. Martin Luther, geb. 10. Nov. 1483 zu Eisleben, † 18. Febr. 1546, hatte wenigstens eine so ausgezeichnete humarnistische Bilbung genossen, baß Empfänglickeit für die Schönheiten ber Poesie bei ihm mit Gewisheit vorausgesetzt werden dürfen. Dazu aber gesellte sich bei ihm ein praktischer Sinn, der ihn das Richtige, Brauchbare und Gute sosort erkennen und erfassen ließ. Es ist weiter bekannt, daß er ein guter und fleißiger Sängerwar, auch einige Fertigkeit auf der Flöte besaß und sogar die Grundsste der Harmonke und des Tonsahes kannte. Desser als einen Dichter und einen Componisten vom Fach — denen ein praktischer Blick ohnedem so selten eigen ist — befähigte ihn eben sein gerreister Dilettantismus, anzuregen, selbstihätig nach vielen Seiten hin zu sein und doch in kluger Mäßigung mit eigenen Produktionen sich zurückzuhalten. Er selbst ist weit davon entsernt, sich poetisches

Talent zuzutrauen, und gesteht es wiederholt offen ein, daß ihm die Gabe ber Dichtkunst fehle; um so unermüblicher ermuntert er des halb auch Andere, welche die Befähigung bazu haben, zu um so größerer Thätigkeit. Wie aber sein Lied: "Ein feste Burg ist unser Gott", so sind bennoch alle diezenigen Lieder, an denen er übers haupt Hand angelegt hat, die er in die neue Kirche herüber rettete und die den Grundstod unseres Liederschatzes bilben, Zierden prostestantischer Gesangbücher bis heute geblieben und werden es bleiben.

Die Gewohnheit, einzelne Lieber in fliegenben Blattern ausgeben ju laffen, fallt mit ber Erfindung ber Buchbrudertunft ju-Se naber bie Beit ber großen firchlichen Bewegung beranrudt, um fo häufiger ericbeinen folche Gingelbrude. Religiofe. politische, Streit= und Spottlieber aller Art brangen rafc nach einander in die Deffentlichfeit. Befondere mar es beliebt, befannte weltliche Boltelieber fur augenblidliche Zwede umzubichten, ober wo bies nicht möglich war, wenigstens beren allgemein befannte Beifen Auf biefe Art erfuhren namentlich gablreiche Liebes= lieber eine merkwürdige Ummanblung, indem man bie Grundgebanken fteben ließ, alle weltlichen Beziehungen aber in geiftliche Das erfte Lieb ber neuen Rirche, bas Lieb: "Run freut cuch, lieben Chriften gemein", erfcbien (1523?) um 1524 und amar, wie fo viele andere Dichtungen biefer Beit auf einem fliegen= Man findet Luthers Ramen nicht felten unter Liebern, ben Blatte. bie ibm falfdlich jugefdrieben werben. Unbere verbalt es fich mit bem vorliegenden Liebe, bem Borlaufer unferes Lieberfegens, beffen Berfaffer Luther ungweifelhaft ift. Goon auf bem Gingelbrude tragt es feine Namensunterfdrift und mit ihr ift es in alle unter feiner Leitung gufammengestellten Befangbucher übergegangen. bemfelben Sabre (1524) folgte biefem unscheinbaren Unfange ber protestantischen Lieberbichtung eine mahrscheinlich ju Murnberg ge= brudte fleine Liebersammlung, acht Lieber enthaltenb, unter bem Titel: Etlich Chriftlich liber Lobgefang, vfl Bfalm, bem rainen wort Gottes gemeß, auf ber heplige fdrifft, burd manderleb bodgelerter gemacht, in ber Rirden zu fingen, wie es bann gum tabl berapt gu

Bittenberg in übung ift. Go befcheiben biefe Sammlung auftritt, fo liegt boch in ibr ber Reim aller fpatern lutherifden Gefangbucher vor und welche Theilnahme fie fofort fand, bavon geugen, in ben fonft äußerlich fast gang abnlichen noch vorhandenen Gremplaren, fleine Abmeidungen in Worten und Bablen, bie minbeftens auf wieberholte Auflagen im Berlaufe eines einzigen Jahres foliefen laffen. Doch in bemfelben Jahre erfchien bas erfte Dri= ginglgefangbuch ber Reformationezeit, nun ein von Lutber felbft berausgegebenes und mit einer trefflichen Borrebe verfebenes Bert: Enn Endiribon ober Sanbbudlein, ehnem belichen Chris ften faft nublich beb fich aubaben, jur ftetter phung bub trachtung gepftlicher gefenge und Bfalmen, Rechtschaffen und tunftlich verteutscht. 1524. 3mei Ausgaben: Erffur bn ber Bermenters gaffen, jum Ferbefag und zwei andere: Erfforbt geum Schwarben Bornn, ben ber Rremer bruden. Diefes Gefangbuch entbalt icon Bahrhaft laminenartig machft nun bie Gefangbuche= 25 Lieber. Rachbrude und vermehrte Ausgaben bes Enchiribions literatur an. erfcienen allein im Jahre 1525 ju Worme, 3midau, Erfurt, Breelau, Murnberg (zwei Drude) und Strafburg; bier unter bem Titel: Teutich Rirden ampt, mit lobgfengen, vnb gotlichen pfalmen, wie es bie gemein ju Strafburg fingt bnb balt. Betrudt by Bolff Ropphel am Rogmart (3 Theile, ber erfte Theil in brei Ausgaben; 32 Lieber). Es ift nicht möglich, bier alle bie vericiebenen Ausgaben lutherifder Gefangbucher ju verfolgen, es mogen baber nur noch bie beiben wichtigften bee 16. Sahrhunberte bier genannt werben, bas fogenannte Rlug'iche und bas Babit'iche. Erfteres hat ben Titel: Beiftliche Lieber auffe new gebeffert au Bittenberg. D. Mar, Luther, Gebruckt au Bittemberg burch Joseph Rlug. 1529 (54 Lieber, Anbere Ausgaben: 1533 mit 50, 1535 mit 52, 1543 und 1544 mit 59 Liebern). Der Titel bes anderen lautet: Bepftliche Lieber. Mit einer nemen borrbebe, D. Mart. Luth. Warnung. D. M. L.

Biel falfcher Meister iht Lieber tichten Sibe bich für, vnb lern sie recht richten Wo Gott hin bawet sein kirch vnb sein wort Da wil ber Teuffel sein mit trug vnb morb.

Digite edity Go

Sebruckt zu Leipzig burch Balentin Babst in ber Ritterstraffen. 1545. (Erster Theil 88 Lieber mit 89 Melobieen; zweiter Theil 40 Lieber. Spätere Aussagen 1547, 1548, 1553 mit 158 Liesbern. 1555, 1557, 1559, 1567 u. s. w.)

Werfen wir nun noch einen Blid auf biejenigen Lieber, bie man Luther bieber zugeschrieben hat.

## 1. Nebersehungen und Ueberarbeitungen lateinischer Sommen:

- 1. Berleih une Frieden gnabiglich (Da nobis pacem).
- 2. Jesus Christus unser heiland, ber von und Gottes Zern mand (Jesus Christus nostra salus von Joh. Huß).
- 3. Gelobet feift du Jesus Christ (Grates nunc omnes reddamus, Sequenz von Notter Balbulus).
- 4. Der bu bift brei in Ginigfeit (O lux beata trinitatis von Ambrofius).
- 5. Bas fürchft bu Feind herodes febr (Hostis Herodes imple von Cebulius).
- 6. Romm beiliger Beift herre Gott (Veni sancte spiritus reple. Antiphone).
- Nun fomm ber heiben heiland (Veni redemptor gentium von Ambrofius).
- 8. Wir glauben all an Ginen Gott (Patrem credimus).
- 9. herr Gott bich foben wir (Te Deum laudamus).
- 10. Chriftum wir follen loben icon (A solis ordis cardine von Cebulius).
- 11. Mitteu wir im Leben find (Media vita in morte sumus).
- 12. Komm Gott Schöpfer beil'ger Beift (Veni creator spiritus).

# II. Berbefferung ober Ueberarbeitung altdeutscher geiftlicher Bolkelieder:

- 13. Gott fei gelobet und gebenebeiet.
- 14. Chrift lag in Tobesbanben (Chrift ift erftanben).
- 15. Run bitten wir ben heiligen Beift.
- 16. Gott ber Bater wohn uns bei.

### III. Bearbeitung lateinifcher Bfalmen:

- 17. Pf. 12. Ach Gott vom Simmel fieb barein.
- 18. Pf. 14. Es fpricht ber Unweisen Mund mohl.
- 19. Bf. 46. Gin fefte Burg ift unfer Gott.
- 20. Pf. 67. Es wollt une Gott genabig fein.
- 21. Pf. 124. Bar Gott nicht mit une biefe Beit.
- 22. Pf. 128. Bohl bem, ber in Gottesfurcht fteht.
- 23. Bf. 130. Mus tiefer Roth fcrei ich gu bir (boppelt).

### IV. Bearbeitung einzelner Bibelftellen:

- 24. 3ef. 6. 3cfaja bem Propheten bas gefchab.
- 25. Matth. 6. Bater unfer im Simmelreich.
- 26. Luc. 2. Bom Simmel bod ba fomm ich ber.
- 27. Luc. 2. Mit Fried und Freud ich fahr babin.
- 28. Offenb. 2. Gie ift mir lieb bie werthe Dagb.
- 29. Dieß find bie beilgen gebn Gebot.
- 30. Menich willt bu leben feliglich.
- 31. Chrift unfer herr jum Jordan fam.

### V. Freigebichtete Lieber:

- 32. Run freut euch, lieben Chriften, gemein.
- 33. Gin neues Lieb wir beben an.
- 34. Befue Chrifine unfer Seiland, ber ben Tob.
- 35. Bom Simmel fam ber Engel Chaar.
- 36. Erhalt und herr bei beinem Bort. \*)

Sämmtliche Lieber wurden theils als Einzelbruck, theils in ben Gefangbuchern ber Reformationszeit zwischen ben Jahren 1523—1543 veröffentlicht. Ein großer Theil dieser Boesien rübrt, wie wir schon gesagt haben, aus älterer Zeit her und ist von Luziher nur überarbeitet, gebessert und gemehrt worden, aber Bieles gebört ihm unbestreitbar ganz zu eigen an und unter diesen Originals bichtungen ragt wie schon gesagt vor allen das Lied: Ein seste Burg ist unser Gott, hervor. Es ist um die Zeit des Reichstags zu Speier 1528 oder 1529 entstanden und sindet sich zuerst im Klug'schen Gesangbuche von 1529 und in einem zu Augsburg ersschienenen resormirten Gesangbuche aus dem gleichen Jahre.

Mit lautem Jubel nahm bas beutsche Bolt bie ihm gebotenen lutherischen Lieber auf. In Abschriften und fliegenden Blättern



<sup>\*)</sup> Beiter werben Luther irrthumlich noch jugeschrieben:

<sup>37.</sup> Der Tag, ber ift fo frenbenreich (Dies est laetiae von Abam von St. Bictor).

<sup>38.</sup> Chrift, ber bu bist Licht und Tag (Christe, qui lux es et die).

<sup>39.</sup> D bu armer Jubas (nach bem alten Jubaslied bearbeitet).

<sup>40.</sup> Bf. 33. 3ch will ben herren loben allezeit.

<sup>41.</sup> Pf. 111. 3ch bant bem herrn von gangem Bergen.

<sup>42.</sup> Bf. 114 und 115. Da Ifrael aus Egypten jog.

<sup>43. 3</sup>oh. 14. Chrift ift die Bahrheit und bas Leben.

<sup>44.</sup> Siob 19. In meinem Glend ift bies ein Eroft.

gingen fie von Sand ju Sand, fich mit reigenber Schnelligfeit burch bas gange Baterland verbreitend und bas Wert ber Reformation fast mehr noch ale Lehre und Unterricht forbernb. Man borte fie allenthalben fingen, in ben Säufern und Wertftatten, auf Martten, Gaffen und Felbern und nicht mit Unrecht fann man behaupten, baf bas Bolt fich in bie neue Lehre formlich hineingefungen habe. Tileman Beshufius in feiner Borrebe gu ben von 3. Magbeburger verbeutschten Bfalmen, Frankf. 1565, fagt: "Mir zweifelt nicht, bag burch bas eine Lieblein Lutheri : Run freut euch lieben Chriften gemein, viele hundert Chriften jum Glauben bracht worben fein, bie fonft ben Ramen Lutheri vorher nicht horen mochten; aber bie eblen, theuren Borte biefes Mannes haben ihnen bas Berg abge= wonnen, baß fie ber Bahrheit beifallen mußten." Es tam häufig vor, bag fatholifche Beiftliche bie Rangeln beftiegen, um zu prebigen und bag bie versammelte Gemeinde bann ploblich ein Lieb Luthers anftimmte, ben Brediger jum Abtreten nothigte und fo bas Signal jur Ginführung ber neuen Lehre gab. Dann erft erbat man fich Bfarrer von Wittenberg, um gemeinschaftlich mit ber Obrigfeit bie Berhaltniffe bes Rirchenwesens zu orbnen.

Luthers Aufforberungen, sich burch Lieberbichtungen am Werke ber Reformation zu betheiligen, kamen nicht vor taube Ohren. Eine seltene Rührigkeit sörberte in kurzer Zeit eine Menge von Liebern zu Tage, beren Inhalt ber neuen Lehre entsprach; eine wahre Fluth von Gesangblätern und beutschen Gesangbüchern, eine beispiellose Productivität bei Berusenen und Unberusenen und ber wirkliche Aufschwung ber beutschen geistlichen Lieberbichtung hatte nicht allein einen Rückschag auf die Gesangsverhältnisse ber katholischen Kirche zur Folge, sonsbern nöthigte auch den strengen Resormator in ernsten Worten zur Abwehr. Es ist begreistich, daß unter dem täglich producirten manches Ungehörige, Irrthümliche und Störende sich vorsand, ja daß in der großen Masse der neu erscheinenden Gesangbücher vieles Fehlerhafte und nicht wenige Entstellungen zu Tage traten.\*)

<sup>\*)</sup> Bis jum Jahre 1546 tann man icon über 50 lutherifche Ges fang bucher aufgablen; 25 Jahre fpater gab es beren icon weit über 200.

Ehe wir nun unfere Aufmertsamkeit ben Gehülfen Luthers am Berke ber geiftlichen Lieberbichtung bes 16. Jahrhunderts zuswenden, fei noch einer besonders wichtigen Erscheinung auf bem Gebiete ber altern liturgischen Literatur gedacht.

Es murbe in ben frühern Rapiteln biefes Buches bereits bavon gesprochen, mit welch rühmlicher Ausbauer bie Balbenfer in ber von ihnen angenommenen gereinigten driftlichen Lebre trot ber fürchterlichften und graufamften Berfolgungen treu verharrten. Bab= rend Trubfal und Glend über ihnen lag und nur bie Babl amifchen Tob ober Rudtehr zum Bapismus ihnen blieb, mar es manchen Familien gelungen, ben Berfolgungen, benen fie in ber Beimath ausgefett maren, fich burch beimliche Flucht zu entziehen und in fernen Gegenben eine Ruflucht zu finden. Wo fie fich nieberließen, ftreuten fie auch ben Samen bes gottlichen Bortes aus, bilbeten fie fleine Gemeinden um fich, bie, wenn auch nur im Berborgenen einer anbern ale ber herrichenben Glaubenerichtung anbängenb, boch Buter ber beiligen Ramme murben, bie bie Bergen ber Marthrer und Flüchtlinge erfüllte. Much nach Bohmen, bem Lanbe, bas am langiten und gabeften am Gebrauche ber Lanbesiprache fur ben Gottesbienft feftgehalten und es nie vergeffen batte, baf feine erften Lehrer bes Chriftenthums, Chrillus und Methobius ben Bfalter, bas neue Teftament und bie Liturgie in flavifcher Sprache ibm binterlaffen batten, maren viele Balbenfer eingemanbert, und ba aubem bie Universität zu Brag von vielen taufenb Stubirenben aus allen Begenben Deutschlands besucht mar, von benen nicht wenige bie Reime ber beginnenben Reformation in fich trugen, ba weiter bereits feit einer Reihe von Jahren wurdige und begabte Manner wie Conr. Stridna († 1366), 3ob. Milica († 1374), Matth. von Janow († 1394) in ihren Bredigten auf eine burchgreifenbe Berbefferung ber firchlichen Berhaltniffe unablägig brangen, barf es nicht verwundern, bag bie Bredigten bes fuhnen Lebrere in ber Bethlebemecapelle ju Brag, bee Job, Suf fo ungewöhnliches Auffeben machten und fo außergewöhnlichen Erfolg batten. Es war um bas Jahr 1400, ale Sug bie Schriften bes Englandere Diclef in bie Sanbe befam. Bei feiner vertrauten

Bekanntichaft mit ber Bibel erkannte er balb bie Babrbeit, mit ber biefer furchtlofe Mann bie Digbranche ber Bierardie befampft batte, und burch biefen Borganger zu glubenbem Gifer entflammt, murbe er nun ber berebte Berold einer Reform, welche ber ausgearteten Rirche Ginfacheit und Reinheit bes ichriftmäßigen Chriftenthums jurudbringen follte. Das große Schisma, welches bie Rrafte bes Bapftthums gerfplitterte, ein fcmacher Ronig, ber in feiner Unmäßigfeit und Lafterhaftigfeit allgemeiner Berachtung verfiel, eine verwilberte, fittenlofe Clerifei, bie jeber Ruge eine Sanbhabe, jebem Spott einen Unlag bot, vermochten feinen Beftrebungen nicht nur teinen Damm entgegenzuseben, fie mußten im Gegentheile biefelben forbern. Bubem fprach er ja nur bas laut und offen ans, mas aller Bergen erfüllte, wenn er feine Stimme gegen bie fcbledten Sitten ber Beiftlichfeit und ben Ablaghanbel, gegen Seelenmeffen, Bilberbienft, Moncheleben, Ohrenbeichte, Faften u. bergl. erhob, wenn er alles bies fur Erfindungen bes geiftlichen Defpotismus und bes Aberglaubens erflarte und bie Borenthaltung bes Relches beim Abendmable als ichriftwibrig beklagte und verbammte. tennen bas Enbe, bas fein Leben nahm. Das Auto-ba-fé, bas man mit fo großem Frohloden in Ronftang ins Bert gefet batte, war für Taufenbe bie Lofung, fich von einer Rirchengemeinschaft zu trennen, bie fo offenbar ben Gibbruch und ichmabliche Sinterlift und Bewaltthatigfeit auf ihrem Banier trug.

Huffen bes Reichthums und bie üppige Lebensweise ber Geistlichen, bie Bekampfung ber Hierarchie und im Zusammenhang damit eine Resorm des Gottesdienstes angestrebt. Mit seiner Lehrthätigkeit in Prag fällt die nationale Opposition zusammen, welche zwischen Slaven und Deutschen zu heftigen Kämpfen führte und endlich eine Trennung beider Nationalitäten zur Folge hatte.\*) Die religiöse und politische Bewegung verschmolz balb in eine. Ein Racheschrei durchtonte das Land, als die Kunde vom Morde bes theuren Mannes

<sup>\*)</sup> In Folge biefer nationalen Reibungen verließen eines Tages 5000 ausländifche Professoren und Studenten die Prager Sochichule.

Sug basfelbe burchflog; man verlachte bie Bannfluche bes Concile, man verachtete bas zweideutige, feige und treulofe Benehmen Bengele und Sigismunde. Endlich entzündeten bie inquifitorifchen Gewaltthätigkeiten bes Carbinal-Legaten Joh. Domenico bie Flam-Mule Anhänger ber Lebre Buffens, gabllofe men bes Aufrubre. Manner aus allen Stanben, verbanben fich unter bem Ramen Suffiten gur Bertheibigung ihrer politifden und religiofen Rechte und Freiheiten und um blutige und fürchterliche Rache zu nehmen für ben Martyrertob ihres Apostele an Raifer, Reich und Beifts Fünfzehn Sabre binburd muthete einer ber ichredlichften Rriege, bas eigene Land verheerend und feine blutigen Greuel weit über beffen Grangen binaustragend. Un bie Spige ber überall fiegreichen Suffiten trat junachft ber wilbe Joh. von Troczow, Bista genannt, ein bobmifder Ritter, ber mit Gefchid und Ener= gie bas Beer zu organifiren verftand und ihm in ber neuerbauten Bergftabt Tabor einen Baffenplat und Stutpuntt fouf. Unter ibm befehligte Suffene treuefter und altefter Freund und Befduter, ber tapfere, weife und gemäßigte Nicolaus von Suffineca, ber leiber für einen glüdlichen Ausgang bes begonnenen Rampfes ju frube ftarb (1420). Run mar Bista vom Reld, Sauptmann in ber hoffnung Gottes ber Taboriten, unumschränkter Machthaber und mahrlich, er wußte Schreden, Angft und Bergweiflung um fich her zu verbreiten. Bunachft traf fein Grimm bie Ratholiten und besonders bie Beiftlichkeit. Rlöfter und Rirchen murben eingeafchert und beraubt, Priefter und Monde ermorbet; gulest murbe fur jeb= webes Morben, Sengen und Brennen bes grimmigen Beeres ber Religionofrieg allerbings nur Bormand und Daste. Rista, vor Raby ganglich erblindet und bennoch fiegreich gegen einen breifachen Feind, gegen bie Raiferlichen, bic er in ber Sauptichlacht bei Deutsch= broba 1422 und fortwährend in fleinen Gefechten folug, gegen ben Abel, ber bei feinen unaufborlichen Erpreffungen verarmte und gegen bie Brager, bie ihre Stadt nur burch ben harten, balb wieber gebrochenen Frieden vom 14. Cept. 1424 vom Untergange retteten, ftarb am 12. Oct. 1424 an ber Beft. Unter feinem von ihm em= pfohlenen Rachfolger Unbr. Procopius gerfiel bic ohnebem fcon

in Getten gespaltene furchtbare Daffe ber Suffiten, Die nur fein Glud und fein Felbberrntglent fo lange gufammengehalten batte, in mebrere Barteien. Roch zwar erfämpfte Procop einige ent= fcheibende Siege (1427 bei Dieg, 1431 bei Tachau) und unternahm mit Glud vermuftenbe Streifzuge weit in Feinbesland binein, aber bie Spaltungen gwifden ben beiben buffitifden Sauptparteien. ben Calirtinern, benen es junachft nur um ben Relch im Abend= mable und die Rube bes Reiches, und ben Taboriten, die feine ber fo lange flegreich behaupteten Freiheiten verlieren wollten, murben täglich größer. Bulett verbanben fich erftere fogar mit ben Ratholiten und errangen unter Meinhard von Neuhaus bei Bomifcbroba 1434 einen enticheibenben Gieg über bie gegnerifche biefe für immer ibrer politifden Bebeutung beraubte. Beidmädt, wie fie nun maren, vermochten fie im offenen Rampfe ibren Gegnern nicht mehr gegenüber zu treten. Bon jett an aber gewann bafur ibr Glaubensbefenntnig eine Reinheit und Ausbilbung, Die es ben protestantifden Confessionen bee 16. Nahrbunderte nabe brachte. Mus biefen Ueberbleibseln ber ftrengen Suffiten, bie in ber Folge in ibrer Religionefreiheit immer mehr unterbrudt murben, bilbeten fich feit 1457 unter ber Leitung bes Pfarrere Dichael Brabacg fleine besondere Brudergemeinden, die unter barten Berfolgungen, ohne ber Gewalt Wiberftanb ju leiften, burch Beharrlichfeit im Reinheit ber Gitten fo bebeutenbe Ausbreitung Glauben unb fanben, baf ibre Babl fich um bas Jahr 1500 bis auf nabegu 200 belief. Gie bauten ihr Glaubensbefenntnig gang auf bie bei= lige Schrift, bielten auf ftrengfte Rirdenaucht und nahmen fich überhaupt für ihre religiofe Berfaffung bie Ginrichtungen ber alteften apostolifden Christengemeinden jum Mufter und Borbilbe. ber Abendmahlblehre verwarfen fie bie Transsubstantiation, nur eine geistig-myftifde Gegenwart Chrifti annehmend. Da fie, nach ibrem Grundfate, nirgende Rriegebienfte gu thun, fich im fcmalfalbifden Rriege weigerten, wiber bie Protestanten zu fampfen, folog ihnen König Ferbinand ihre Rirden, worauf, 1548, 1000 bobmifche Bruber nach Breugen und Bolen auswanderten. rudgebliebenen erlangten unter Maximilian II. wieber etwas mehr

Freiheit. Nach ihrem Hauptsith zu Fulneck in Mähren nannten sie sich von jest an mährische Brüber. Die für die Protestanten so unglückliche Wendung des 30jährigen Krieges aber beschwor auch über sie in erhöhtem Naße die Noth früherer Tage wieder heraus, so daß endlich sogar ihr letter Vischof Comenius — ein Bohlsthäter der Menschheit durch Verbesserung des Schulwesens (1592 bis 1671) — um den wider ihn und alle akatholischen Pricster gerrichteten Versolgungen zu entgehen, nach Lissa in Polen entsliehen mußte (um 1620). Mit und nach ihm wanderten viele seiner unglücksichen Glaubensgenossen aus; die letten berselben entzogen sich 1722 dem auf ihnen lastenden vernichtenden Orucke und gründeten unter Zinzendorf die evangelische Brüdergemeinde zu Herrnhut.

Bie Luther einen beutschen, fo hatte Bug einen bohmifden Rirchengefang begrunbet. Sier wie bort baute man auf uralten Reften religiofen Boltogefanges weiter fort, verbefferte bie vorhan= benen Terte und feste neue, ichriftmäßige Lieber an bie Stelle ber anftogigen papiftifden Rirdengefange. Bug, ber befonbere auch auf Ginführung ber Lanbesfprache beim Gottesbienfte brang, tete felbft einzelne fromme Lieber, andere feiner Gefinnungegenoffen & B. Frano eciue, unterftuten feine löblichen Beftrebungen; balb batte bas ohnebin gefangeluftige Bolt Lieber in binreichenber Un: aabl, um ber lateinischen homnen im Gottesbienfte entbebren gu tonnen. Bon ber Zeit an (1467), ba bie geläuterten Refte ber Taboriten an ber Oftgrange Bohmens in ben Berrichaften Litig, Landetron und Leutomifchl zu festem firchlichen Bereine fich aufam= menichloffen, fang man beim regelmäßigen Gottesbienfte nur bob: mifche Rirchenlieber. Diefe Lieber, 400 an ber Bahl, murben 1504 burch ben Dberbifchof Lucas gefammelt und bem Drucke übergeben, bas erfte Befangbuch bilbenb, bas ein unter romifcher Rirchen= gewalt ftebenbes Bolt in ber Mutterfprache aufweifen tonnte. Ramen ber Gemeinbealteften überfeste Dichael Beiffe, aus Reiffe geburtig, Pfarrer ber beutiden Gemeinden bobmijder Bruber aur Langtron und gur Fullned, 156 biefer bohmifden Lieber in beutiche Reime und gab fie unter bem Titel: Gin Rem Gefeng buchlen. Gebr. jum Jungen Bunbel inn Behmen, 1531, beraus,

Diefes Gefangbuch murbe ohne Buftimmung ber Bemeinden gwifden 1538-41 in Ulm mehrfach nachgebrudt. Da bie Gemeinbevor: fteber mit Beiffe's Arbeit nicht völlig gufrieben maren, weil fie nach Bollenbung bee Drude in ben Licbern vom Sacrament bee Rachtmable "einen fonberlichen, bem ihrigen febr ungleichen Sinn entbedten, nämlich, bag Brob und Bein ber Leib und bas Blut Chrifti feien" und beghatb ben Ueberfeber ernftlich tabelten, fo unternahm Beiffe bie Umanberung ber Auftof erregenben Lieber, ftarb aber über biefer Arbeit. In ber Folge griff fie Joh. Sorn, Brediger zu Jungbunglau, von 1532-47 Oberbischof ber bobm. Bruber, wieber auf, befeitigte bie Abenbmahlegefange und feste an= bere an ihre Stelle. Diefes neue Befangbuch, 180 Lieber ent= baltenb, ericbien 1544 zu Rurnberg : Gin Gefangbud ber Bruber inn Bebemen und Merherrn, bie man auß hag und nebb, Bidhar= ber, Balbenfes zc. nennet. Bon inen auff ein newes (fonberlich vom Sacrament bes Rachtmale) gebeffert, und etliche icone neme Gefeng bingu gethan. Gebr. burch Joh. Gunther. Diefes Be= fangbuch unter bem Titel: Rirdengefeng, barinnen bie Beubtartitel bes Chriftlichen glaubens turt gefaffet vnb ausgelegt finb, in grei Theilen mit 100 Liebern vermehrt, wurde 1566 und fpater (bis jum Jahre 1760) noch febr oft gemehrt und verbeffert gebruckt. "In biefen Befangen ber bobmifden Bruber ift oft eine Ginfalt und Anbacht, eine Junigfeit und Brubergemeinschaft, bie mir wohl laffen muffen, weil wir fie nicht haben." (Berber.) Die Lieber ber Brübergemeinden murben mit großer Theilnahme und vielem Beifalle von ben lutherifden Gemeinden begrugt, von Luther felbft febr boch gehalten und fur bie eigenen Befangbucher vielfach benütt und berübergenommen.

Wir gelangen nun zu benjenigen Männern, welche mit Luther nicht nur bas Reformationswerk überhaupt, sonbern auch vornehms lich die Sache bes beutschen Kirchengesanges geförbert haben. Zumeist geschah dies in der ersten Zeit durch die Verbreitung einszelner Lieder, die als sliegende, offene Blätter in alle Welt hinaus gingen. So erzählt eine Magdeburger Chronik, daß am 6. Mai 1524 in dieser Stadt ein alter armer Mann die Lieder: Aus

tiefer Roth fdrei ich zu bir, und: Es woll' une Gott genabig fein, bem Bolte feilgeboten und vorgefungen babe. Gben fo machten einige andere Lieber Lutbers : Dun freut euch lieben Chriften gemein : Belobet feift bu Refu Chrift: Refue Chriftus, unfer Beiland u. f. f. querft ihren Weg in bie Deffentlichfeit. In abnlicher Beije fandte Erhard Segenwalb, bas Lieb: Erbarm bich mein, o Berre Gott; in bie Welt hinaus; Beinrich Bogtherr bie Lieber: Aus tiefer Roth fdrei ich gu bir, Gott wollft bich mein erbarmen: O Berre Gott, bich ruf ich an; Run mertt, ihr Chriftenleute; Beilige Dreifaltigfeit; Lobt Gott ihr Chriften alle; Ach Gott, laf bich erbarmen; Lug ber, wie fdmad ift mein Gemuth. Sans Cads: D Jeju gart; Chriftum vom Simmel ruf ich an. 2. Sailmann: Lobt Gott ihr frommen Chriften; ungabliger Lieber nicht ju ge= benten, bie aus Bolfliebern geiftlich umgebichtet und nach ihren weltlichen Melobieen vorzugeweise gerne gefungen murben, g. B .: 3d bin ichabab tein Freud ich hab; Die Wahrheit thut mich amingen; 3ch flag ben Tag und alle Stund. 3ch weiß mir ein feine icone Rinbelein. D Welt, ich muß bich laffen u. f. w.

Wir haben bereits bavon gesprochen, welche staunenerregenbe Anzahl von protestantischen Gesangbüchern, die zudem noch fort-während neu aufgelegt und unablässig nachgebruckt wurden, die Resormationszeit entstehen sah. Neben ben allgemeinen Samm-lungen entstanden bald einzelne für besondere Gemeinden. Luthezrische und resormirte Dichter tieserten in gleicher Beise Beiträge dazu. Alte katholische Gedichte, Lieder der mährischen Brüder, der Märtyrer und Sectirer, wie z. B. manche Biedertäusergesänge, die Einzeldrucke der sliegenden Blätter wurden zuerst ohne sehr strenge Auswahl ausgenommen. Die in Folge der kirchlichen Polemik frühzeitig zu Tage tretenden herben consessionellen Scheidungen sanden auf dem Gediete der Hymnologie anfänglich wenig Boden.

Weitaus ben ergiebigsten Grundstoff für bie protestantische Lieberbichtung lieferten bie Pfalmen. Einzelne berselben können sich zahllofer poetischer Bearbeitungen rühmen; vielfach wurde auch ber ganze Pfalter poetisch übertragen. Die älteste Ausgabe: Der gant Pfalter, bas ift alle Pfalmen Davids, an ber zal 150, erz

schien 1537. Mit Benützung schon vorhanbener Umbichtungen enthält berselbe Beiträge von Ambr. Blaurer, Clauß Keller, Frit Jacob von Anwyl, Heinrich Bogtherr, Jacob Dachser, Joach. Oberslin, Joan Endlich, Joan Schweinitzer, Andreas Knöpken, Frh. Hegenwald, Hand Sachs, Hulbreich Zwingli, Joan Agricola, Joannes Botheim, Joan Frosch, Joannes Rilotectus, Joan Zwick, L. Heber, Lub. Oeler, Matth. Greiter, Mich. Stisel, Symph. Pollic, Wolffg. Dachstein, Wolffg. Capito, Just. Jonas, Leo Jud, Laz. Spengler, Luther, Paul Speratus, Thomas Blaurer, Wolffg. Mösel, Sigm. Salminger, Jörg Breyning. Diesem folgte im nächsten Jahre 1538 mit beutlicher Absicht einer Opposition gegen die Orthodoxie ber Lutherischen: Der New gesang pfalter mit Liebern von Seb. Frank, Thom. Münter, Hans Hut u. s. w.

Den ganzen Pfalter übersetzen: Jac. Dachser 1538, Hans Gamersfelber 1542, Joh. Claus 1542, Burcard Walbis 1553, Ric. Selneccer 1563\*), Joh. Magbeburg 1565, Paul Melisius 1572, Ambr. Lobwasser 1573 (und in unzähligen spätern Auflagen), Jac. Ahrer 1574, G. henniger 1578, Chriacus Spangensberg 1582, Philipp von Winnenberg 1588, Clias Noricus 1600, Corn. Beder 1600, L. Algerman 1604, Bach. Eiring 1608 u. s. w.

Auch von zwei tatholischen Dichtern liegen Uebersetungen ber Pfalmen vor: von Rutger Gbing, 1574, und von Cafpar Ulenberg, 1582.

Der leichtern Uebersicht wegen lassen wir nun bie Dichter ber Reformationszeit, nach ben Länbern und Richtungen, benen sie angehörten zusammengruppirt, hier folgen. Eigentliche, fest in sich abgeschlossene Sängerschulen treten in ber lutherischen Lieberbichtung nur zwei hervor, die Wittenberger und Nürnberger, andere Städte und Gegenden bieten ihr nur Anhalt und Stütpunkte bar und empfangen die Anregung von dort aus, ben beiden wichtigsten Städten bes protestantischen Deutschlands.

<sup>\*)</sup> Eine fpatere Ausgabe von 1387 enthalt Beitrage von Joh. Spangenberg, Barth. Frohlich, Georg Emilius, Joh. Belh, P. heußler, Casp. Frant, Magbalena Altbed, Job. Schneiberwein, Georg Negibius.

# a. Aus dem Areise ber fachfischen Reformatoren find als Lieder-

- 1) Dr. Justus Jonas (Jobocus Koch), geb. am 5. Juli 1493 zu Rordhausen, 1541 Superintenbent in Halle, 1551 Hof-prediger bes Herzogs Joh. Ernst v. Coburg, 1552 Pfarrer zu Eisseld und Generalsuperintenbent bes Herzogthums Coburg, gest. am 9. Oct. 1555; treuer Freund und Gehilse Luthers. Von ihm die Lieber:
  - Bf. 123. Bo Gott ber herr nicht bei uns halt. 1524.
  - Bf. 79. herr Befu Chrift bein Erb wir finb. 1546.
  - Bf. 20. Der herr erbor euch in ber Roth. 1546.
  - Berr Jefu Chrift, o mahrer Gott.
- 2) Johann Spangenberg, geb. 1484 zu harbegfen bei Göttingen; 1520 Rector in Nordhaufen, 1523 in Stolberg; 1524 evangelischer Prediger in Nordhausen, 1543 Generalsupersintenbent zu Eisleben, gest. 18. Juni 1550. Bater bes
- 3) Chriacus Spangenberg, geb. 17. Juni 1528, geft. 10. Febr. 1604 zu Strafburg, und Großvater bes Comobiensbichters M. Wolfhart Spangenberg.

Bon ben vielen Liebern bes Joh. Spangenberg führen wir bier an:

Der Beilgen Leben thut ficte nach Gott ftreben. 1533.

Gen gegrußt bu heiliger Tag. 1545.

D. Chrifte, Schöpfer aller Ding. 1607.

D herre Gott vom himmelreich. 1607 u. f. w.

Bon benen bee Chriacus:

Bf. 103. Run lob mein Geel ben herren, ben herren Jefum Chrift 1560.

Bf. 25. Rach bir, o herr, verlanget mich. 1607.

D herr Gott, Schöpfer aller Stern. 1607.

4) Joh. Agricola, wegen seiner kleinen Gestalt, mehr aber wohl noch wegen seiner kleinlichen Eitelkeit und bißigen Streitssucht, gewöhnlich Meister Grickel genannt, geb. 20. April 1492 zu Eisleben, gest. als Hofprediger zu Berlin 25. Sept. 1566, vielssach schriftsellerisch thätig, Mitversasser bes Interims. Bon ihm:

Fröhlich wollen wir Alleluja fingen. 1524.

und verschiebene nieberbeutsche Lieber,

5) Paul Gber, Melanchthons Fanulus, zu Kibingen 8. Nov. 1511 geboren, Brofessor und Stadtpfarrer in Wittenberg, 1559 Generalsuperintenbent und Dottor ber Theologie, † 10. Dec. 1569. Seine sieben Lieber sinb:

herr Zesu Christ wahr'r Mensch und Gott. herr Gott bich loben alle wir. helft mir Gottes Gute preisen.
Benn wir in höchsten Röthen sein. herr Gott in himmels Throne.
Dherr, bu bift mein Zuversicht.

D Herr, ou bist mein Zuversicht. Zwei Ding, o Herr, bitt ich von bir.

6) Elisabeth Creupiger, die Gattin bes altern Dottors ber Theologie Caspar Creupiger zu Wittenberg, † 1558. Das ihr zugeschriebene Lieb: Herr Christ ber einig Gottes Sohn, wirb auch bem niederbeutschen Dichter A. Knöpken beigelegt. \*)

## b. Die Nurnberger Dichter und diejenigen des Erankenlandes.

1) Lagarus Spengler, geb. 13. März 1479 zu Nürnsberg, 1507 Rathssphikus; Freund Luthers und eifriger Beförberer ber Resormation in seiner Baterstadt, gest. 7. Sept. 1534. Bon ihm die Lieber:

Durch Abams Fall ift gang verberbt. Bergebens ift all Muh' und Roft.

2) Hans Sachs, ber berühmte Meisterfänger, geb. 5. Nov. 1494, † 25. Jan. 1576, Berfasser von 6048 größeren und kleineren Poessen, betheiligte sich auch lebhaft an ber geistlichen Lieberbichtung, indem er Bolkslieder "christlich veränderte" oder alte Heiligen= und Marienlieder "christlich corrigirte" und 13 Psalmen, "einem Christen in Widerwärtigkeit sehr tröstlich" bichtete, in Summa 22 geist= liche Lieder schrieb. Unter ihnen nennen wir:

Warum betrübft bu bich mein Berg.

<sup>\*)</sup> Wir führen hier bem fachfifchen Dichterfreise angehörenb weiter an: 7) 3h eronhmus Cell zu Gisenach; 8) Cafp. Müller von Berbau, in Beimar; 9) Joh. hiltftein; 10) Mich. Berdringer von Truffetern, Prebiger zu Chamb; 11) Chriacus Geride, Baftor und Supersintenbent zu Bernburg.

D Zefu gart, göttlicher Art. Chriftum vom himmel ruf ich an. Bach auf, mein's Bergens Schöne. Bach auf in Gottes Rame u. f. w.

3) Beit Dietrich, geb. in Nürnberg 1506, geft. 26. Marg 1549, Luthers Famulus und treuer Anhänger, Prebiger an ber Sebalbusfirche.

herr, es find Seiben in bein Erb. Bir Chriften all jest frohlich fein. Bebent, o Menich, bie große Gnab.

4) Sebalbus Heyb, in Mürnberg 1498 geb. † 9. Juli 1461 als Rektor an der Sebaldusschule.

D Menich bewein bein Gunben groß.

Bf. 91. Wer in bem Schirm bee Sochften ift.

3ch glaub an ben allmächtgen Gott.

Mis Jejus Chriftus unfer herr.

Chriftus Gottes Cobn unfer herr.

Bf. 46. Gott unfer Ctart und Buverficht.

Pf. 80. Gott, bu Birt Ifraele, mert auf.

5) Joh. Heffe, geb. in Rurnberg 23. Gept. 1490, geft. 6. Jan. 1547, Prediger bei St. Gebalbus, später in gleicher Eigensichaft an ber St. Maria Magdalena Kirche zu Breslau.

D Menich, bebent gu biefer Brift.

D Belt, ich muß bich laffen.

6) Weng. Lint, geb. 1483 zu Kolbis, † in Rurnberg 1547 als Paftor an ber Spitaltirche.

D guter Gott in Ewigfeit.

7) Joh. Frosch aus Bamberg, Carmeliter, 1517 Brior, 1522 evangelischer Prebiger in Augsburg, 1531 in Nurnberg, † 1533.

Gott felbft ift unfer Schut und Dacht.

8) Leonhard Rettner von Hersbruck, um 1546 Cantor in Murnberg.

Nimm Gottes Bort für bich, fiebs an. Sort ju ihr frommen Chriften all.

9) Mart. Poeonins, Baftor zu Road an ber Regnit, um 1546.

Berleib uns Gnab, Berr Jeju Chrift.

### c. Die preußischen Liederdichter.

1) Paul Speratus aus bem schwäbischen Geschlechte berer von Spretten, soll 1484 zu Baris geboren sein, studirte in Paris und Italien, lehrte dann das Evangelium in Augsburg, Bürzburg, Salzburg, Wien und kam endlich nach vielen Drangsalen und Berfolzgungen 1524 zu Luther nach Wittenberg, der ihn als Hofprediger an Albrecht von Preußen empfahl; er starb als Bischof von Bomesanien zu Liedmühl, 17. Sept. 1554. Bon ihm die Lieder:

Ge ift bas Beil une fommen ber. Un Gott gelaub ich, bag er hat.

Silf Gott, wie ift ber Menfchen Roth.

36 ruf ju bir herr Jefu Chrift.

2) Joh. Bolianber (Graumann), geb. 4. Juli 1487 zu Neustadt in Baiern, wie ber Vorhergebenbe Hofprediger in Königsberg, † 29. April 1541. Der schönen Lieber wegen, die er bichtete, nannte man ihn ben preußischen Orpheus.

Bf. 103. Run lob mein Seel ben herren.

3) Joachim Magbeburg zu Garbeleben 1525 geboren; 1546 Rector zu Schöningen, 1547 entsett; Pastor zu Dannensberg bis 1549, wo er abbankte; Prebiger zu Salzwebel, 1551 abgesetzt und bei Strase bes Stranges aus bem Kurfürstenthum verwiesen; 1552 Prebiger in Hamburg, 1558 entset; Pastor in Osmanstabt, 1562 entlassen; Prebiger in Raab und Graswerb, 1581 abgesett; lebte bann bis zu seiner Flucht 1583 in Efferbing in Desterreich.

Pf. 36. Bon Grund meins herzens wohlbebacht. Ach mas foll ich bir flagen, herr.

#### d. Schwäbische und Frankfurter Dichter.

1) Michael Styfel, 1487 zu Eflingen geboren, Augusftiner, bann 1522 Prediger bei hartmut von Cronberg, 1525 Prediger zu Tolle im Desterreichischen, 1528 Pfarrer in Lochau, gest. 9. April 1567 zu Königsberg.

Bf. 10. Dein armer Saufe, Berr, thut flagen.

2) Joh. Schneefing (Chiomusus) aus Frankfurt a. M., zuerst Bicar bei St. Margaretha in Gotha, bann seit 1534 Pfarrer in Friemar, † 1567.

Allein gu bir herr Jefu Chrift.

3) Abam Reigner, geb. in Frankfurt a. M. 1471, Schüler Reuchlins, Erzieher ber Sohne Georgs von Frundsberg, spater Rechtsgelehrter in seiner Baterstadt, † 1563.

In bich hab ich gehoffet, herr.

D Menfc beflag bein Gunb all Tag.

4) Erasmus Alber aus Sprebingen bei Frankfurt in ber Wetterau, Schüler Luthers und Reformator bes Ländchens Oreieichen; Hofprebiger bes Churfürsten Joachim von Brandens, burg, 1548 Prebiger in Magdeburg, zulet Medlenburgischer Generalsuperintendent, † 5. Mai 1553 zu Neubrandenburg. Einer ber trefslichsten Liederbichter ber Resormationszeit.

Freut euch, freut euch in dieser Zeit. Christe, du bist der helle Tag.
Ihr lieben Shristen freut euch nun.
Gott hat das Goangelium.
Nun last uns Christum loben sein.
Nun freut euch Gottes Kinder all.
Steht auf, ihr lieben Kinderlein.
Ein Engel schon aus Gottes Thron.
Mein lieber herr, ich preise dich.
Wer Gottes Wort hat und bleibt dabei.
Uch Gott thu dich erbarmen.

- 5) Erhard Hegenwald, um 1540 Stadtarzt in Frankfurt. Erbarm bich mein, o herre Gott.
- e. Aus bem Rreise fürstlicher Versonen betheiligten sich ebenfalls viele an ber Dichtung protestantischer Rirchenlieber. Die meisten ber Lieber jedoch bie ihnen zugeschrieben werden, sind sogenannte Namenlieder, Gebichte, beren Strophenanfänge ben Namen irgend einer hohen Person geben. Nicht immer sind biejenigen, beren Atrostichon ein Lieb enthält, zugleich auch die Dichter besselben.
- 1) Maria, Königin von Ungarn, Schwester Karls V., seit 1526 Wittwe, später von 1531 an Regentin ber Rieberlands. Geb. 1505, † 1558. Sie war längere Zeit ber Reformation aufrichtig zugethan, warb aber später in ben Schooß ber alleinseligmachenben Kirche glüdlich wieber zurudgebracht. Man schreibt ihr bie Lieber zu:

Mag ich Unglud nicht wiberftahn.

Ach Gott, was foll ich fingen.

2) Casimir, Markgraf von Brandenburg (1481-1527). Auf ihn hat bas Lieb Bezug:

Capitan Berr Gott Bater mein.

3) Georg Bius, Markgraf von Branbenburg (1484 bis 1543).

Genab mir, Berr, ewiger Gott.

4) Albrecht ber Jüngere, Markgraf von Branbenburgs Eulmbach, (Alcibiades germanus) geb. 1522 zu Ansbach, † zu Pforzheim 1557.

Bas mein Gott will, bas gideh allzeit. \*)

5) Joh. Friedrich, ber Großmuthige, Kurfurst von Sachsfen, geb. 1503, † 1554. Die Miggeschicke, mit benen er zu kamspfen hatte und die allgemeine Theilnahme für ihn bei allen lutherisch Gestunten, regten die Dichtung lebhaft an. Ihm bestimmt beigeslegt werben die beiden Lieber:

Bie's Gott gefällt, fo g'fällte auch mir.

3ch habs geftalt ins herren Gwalt

Rur auf ihn Bezug haben folgenbe:

Des gefangenen driftlichen Rurfürften rechter Titel: Bon Gottes Gnab Johannes Friedrich.

Be lieber Rinb, je harter Straf.

Bon bee Rurfurften Gefängnis: Run wollt ihr boren fingen. Gin icon neu Lieb von einem gefangenen Furften: 30b mar vor

Gin icon neu Lieb von einem gefangenen Fürften: Job war vo Gott gerecht und fromm.

- 6) Sibylle, des vorhergehenden Gemahlin, † 1554. Ach Gott mich thut verlangen.
- 7) Joh. Bilhelm, Bergog zu Sachsen, Joh. Friedrichs Sohn (1530-1573).

3ch armes Fürftlein flag mein Leib.

8) Morit, Kurfürst von Sachsen, geb. 1521, in ber Schlacht von Sievershausen gefallen 1553.

Mein Berg bas hat tein Trauen nicht.

<sup>\*)</sup> Bon Anbern wirb biefes Lieb ben Markgrafen Albrecht von Brandenburg, bem Resormator Preugens und Stifter ber Universität Königs: berg, geb. 1490, † 1568, beigelegt.

9) Christian I., herzog und Rurfürst gu Gachsen (1560 bis 1591).

Bu Gott allein bab iche geftellt.

10) Maria Jacobaa von Solland.

Dag ich bem Glud nicht banten viel.

11) Georg, Graf zu Bürtemberg und Mömpelgart, Bruber Herzog Ulrichs, geb. auf bem Schloffe Urach 1498, † zu Kirkel im Zweibrudischen 1558.

Dag ich nit tann Gunben lan.

## f. Miederdeutsche Liederdichter.

Die Reformation wurde besonders im nördlichen Deutschland mit lebhafter Theilnahme begrüßt. Sie fand verhältnißmäßig rasche Berbreitung und, wie dies schon im Volkscharakter liegt, nachdem die neue Lehre einmal sesten Fuß gefaßt hatte, ausdauernde und unerschütterliche Anhänger. Die Zahl der Originaldichtungen in niederdeutscher Mundart ist zwar nicht sehr bedeutend, und nicht alle wurden ins Hochdeutsche übersetzt, dagegen war man um so emsiger, die Gesangbücher Luthers ins Niederbeutsche zu übertragen.

Die altesten und wichtigften nieberbeutschen Befangbucher find :

- 1) Eyn gant schone unde seer nutte ghesangt boet, tho bas gelyter öuinge gehstlyter gesenge und Pfalmen, oth Christister und Euangelischer schrifft, beuestyghet, beweret, unde up bat nyge gesmeret, Corrigert und in Sassyfcher sprake klarer wen to vorn vers bubeschet, Bnb mit siyte gedrückt. 1526. (Die älteste Ausgabe bis heute unbekannt.)
- 2) Kurt Orbnung bes Kirchenbiensts, Sampt eyner Borrebe von Ceremonien, An ben Erbarn Rath ber löblichenn Stadt
  Riga unn Liefflandt Mit etlichen Pfalmen und Götlichen lobgesengen, die yn Christlicher versamlung zu Riga ghesungen werden.
  1530. (Mit Borrebe von J. Sperati; mehrsach neu ausgelegt.)
- 3) Genfithte leber vppt nye gebetert tho Wittenberch borch D. Martin Luther. By Ludwich Dpez gebruckt. 1531. (Das älteste Rostocker Gesangbuch von Joachim Stüter versaßt. Spätere Aussagen erschienen in Magbeburg 1534 und 1543 von Hans Walther gebruckt.)

My Red & Google

- 4) Enchiridion. Geiftlike Lebe vnd Pfalmen, vppet nue gestetett. M. Luther. In ber Kepferliken Stadt Lübeck, by Joh. Balbern gebrücket 1545 (fp. Auft. 1556, 1564).
- 5) Geiftlite Gesenge und Leber, be nicht in bem Wittemsbergeschen Sangbote ftan, corrigeret burch Magistrum hermans num Bonnum, Superattenbenten tho Lübed. Gebrudt tho Barchim borch Roachim Low, 1547.
- 6) Ein Roftoder Gefangbuch aus bem Jahre 1577, gebr. borch Augustin Ferber. (Neue Auflagen 1584, 1585, 1589 unb 1596.)
  - 7) ein Barther, 1586 und ein
  - 8) Greifemalber, 1593, 1611, 1618 und 1626.

Hieher gehört noch 9) Eyn schön Geistlik Sangbod, Bpt nye mit allem vlite tho gerichtet, vnbe in einen seer leffliken angenemen orben thosamen gebracht — — borch Christianum Abolsphum Nystabensem. Gebr. tho Magbeborch, borch Christian Röbinger (um 1540).

Außer bem icon unter ben preußischen Dichtern genannten Agricola find von nieberbeutichen Kirchenlieberbichtern weiter noch aufzufuhren:

1) Ricolaus Decius (Nic. vom hofe) Probst im Rlofter Steterburg, nach seinem Uebertritte zur lutherischen Rirche Schulzlehrer in Braunschweig, zulest Prebiger in Stettin, 1541 vergiftet.

Allein Gott in ber Soh fei Ehr.

D Lamm Gottes unichulbig.

- 2) Anbreas Knöpken (Cnophius) zu Küftrin geboren, Rektor in Treptow, Reformator von Riga, Prediger an ber Peterskirche baselbsk.
  - 3) Sans van Gottingen.

herr Gott, wem foll iche flagen.

- 4) Ricol. Boye, Genior ju Beflingburen im Dittmar: foen, † 1542.
  - 5) Ric. Bobe, Baftor gu Melborg im Dittmarfchen, † 1547.
- 6) hermann Bonn, 1504 zu Quadenbrude geboren, prebigte zu Stralfund, Greifswalb, Osnabrud, † als Superintensbent zu Lübed, 1548.

- 7) Bilhelm van Förstenberd, beutscher Orbensmeister in Lieffanb.
- 8) Joh. Freber, geb. 1510 zu Colin, 1537 in Hamsburg, 1547 in Stralfund, 1549 in Greifswald, 1556 Super-intendent in Wismar, † 1562.

## . g. Verschiedene andere Dichter der Reformationezeit.

1) Joh. Creß. 2) Conr. Rern. 3) Dow. Glaubt. 4) herm. Bulpius. 5) Jac. Klieber. 6) Kitner. 7) Joh. Sanffborffer. 8) Münzer. 9) Leonh. Baminger, Rector in Baffau. 10) Casp. Franct. 11) Joach. Weinbl. 12) Thom. Brewer. 13) Jer. homberger aus Steiermarktic.

Gewaltige Kraft, kindliche Einfalt, ergreisende Tiefe und große evangelische Freudigkeit ist der Charakter, welcher die Lieber der lutherischen Dichter der Resormationsperiode anszeichnet. Allerzdings fügen sich die Worte oft rauh und hart aneinander, — mit Luther tritt ja auch erst die deutsche Sprache und Boesie in eine neue Kera, der poetische Ausbruck mußte erst gesunden und ausgedildet werden — aber der begeisterte Inhalt dieser Lieder, die heitere Zusversichtlichkeit, die Kraft des Vertrauens und die rückhaltlose Schristreue, die sich in ihnen kundgeben, lassen, ist Ohr und Auge überhaupt nicht allzusehr verwöhnt und verweichlicht, jene Ausschellungen leicht übersehen. Dabei ist der gemeinsame Grundzug aller: die odjektive Haltung der evangelischen Glaubensseier. Richt die gebundene, sondern die durch den Frieden des Evangeliums besteite Christengemeinde spricht in ihnen ihre hohe Freude aus.

Einen anbern Charakter als die Lieber ber lutherischen Rirche, offenbaren die ber reformirten. Bei beiben Glaubensgenossenschaften waren in diesem ganzen Zeitalter die poetischen Bearbeitungen ber Bsalmen sehr beliebt, aber während die lutherischen Dichter ben gegebenen Stoff nach ihrer Stimmung frei reproducirten und ihn poetisch zu heben und zu bereichern suchen, schossen sich die ber reformirten Kirche ganz dem alttestamentlichen Texte an, was ihren Dichtungen etwas trockenes und starres gibt. Die Bortsügungen und Berse in den ersten resormirten Gesangbuchern sind deshalb

viel harter, rauber und klotiger, als in ben lutherischen. Man kann wohl ben Liebern bes Ambr. Blaurer Kraft und Anmuth, benen bes Thom. Blaurer Einfacheit und Lieblichkeit und benen Zwingli's sogar Reinheit ber Form, Klarheit und Bestimmtheit bes Ausbrucks, allen aber einen treuen, frommen Sinn nicht absprechen, aber ein Zug theokratischen, kirchlichspolitischen Eisers geht burch fast alle Dichtungen ber resormirten Kirche bieser ersten Periobe.

Die Lieberbichter ber reformirten Rirche laffen fich junachft in vier Gruppen icheiben, in die ichmeigerifchen, Strafburger, Mugeburger und beffifden. Die frubeften Strafburger Befangbucher, beren ftattliche Reibe bereite mit bem Jahre 1524 beginnt, baben vorwiegend noch lutherifche Lieber; erft allmälig gewinnen in ihnen bie Dichter ber reformirten Rirche ein Uebergewicht, ohne jene jeboch gang verbrangen gu wollen, wie benn überhaupt auf liturgifchem Bebiete ftete große Tolerang berrichte. Die erften protestantischen Lieber finden fich in : Orbenung und punhalt Teutscher Deg und Befper Go bekund im gebrauch baben Guangeliften bnb Chriftliche Pfarrberren ju Strafburg. Mit etlichen Newen geschrifftlichen Introit zc. Dem folgte im Jahre 1525 : Teutsch firchen ampt mit lobgefengen und gottlichen Pfalmen, wie es bie gemebn ju Stragburg fingt (2 Theile. Bei Bolff Ropphel gebruckt). Rach vielen neuen Auflagen biefer Liebersammlung unter ben verschiebenften Titeln und in ben mannigfaltigen Formaten erfchien endlich 1560 bas Brachtwert: Das Gros Rirden Gefangbuch, barinn begriffen finb bie aller furnemiften und besten Bfalmen, Beiftliche Lieber, Somni und alte Chorgefenge. Mus bem Wittembergifden, Stragburgifden, bund anberer Rirchen Gefangbuchlein jufammengebracht. Gebr. beb B. Mefferichmib. (Fol. 96 Lieber enthaltenb.)

Das zweite wichtige Gesangbuch ber Reformirten ist bas von uns bereits angeführte Augsburger: Form vnb ordnung Gapft= licher Gesang vnb Pfalmen, auch etliche Hymnus u. s. w, 1529. (Spätere Ausgaben 1533, 1539, 1540, 1555.)

Bon größter Wichtigkeit ist bas biefem folgende J. Zwick'iche Gesangbuch: Gesangbüchle von vil schönen Pfalmen und geistlichen Liebern. Zürych by Chr. Froschouer 1536. (Sp. Ausg. 1540.)

Noch führen wir ein späteres reformirtes Gesangbuch an: Pfalmen und Gepftliche Gesang, so in ber Kirchen und Gemein Gottes in Tutschen landen gesungen werden. 1570. Zurych, by Chr. Froschower.

Wir gelangen nun zu ben Lieberbichtern ber reformirten Rirche.

#### a. Die Schweizer Reformatoren.

1) Ambrofius Blaurer (Blaarer), ber Freund Melanchsthons, geb. 1492 zu Conftanz, † 1564 zu Winterthur, Reformator Burtembergs; eine fraftige, unerschütterliche, feurige Natur. Bon ihm:

Sag, Jfrael: min lyb vnb feel. Komb mit güte, Heiliger geist! Wieß Gott gefelt, jo gfelts mir auch.

Dag ich bem tob nit wiberftan.

2) Gein Bruber: Thomas Blaurer, Burgermeifter gu Conftang, bichtete bie Lieber:

Richt mich, bas ich's mög lyben.

Belobet fen ber Berre Gott.

Chrift ift erftanben von bem tob.

3) Hulbreich Zwingli, ber Züricher Reformator, geb. zu Wilbhaus im Toggenburger Lande, 1. Jan. 1484; fiel in ber Schlacht bei Kappel, am 11. Oft. 1531.

Silf, herr gott, hilf in bifer not!

herr, nun beb ben wagen felb.

4) Urban Regius (König), geb. zu Langenargen am Bobensee, Professor zu Ingolstabt, bann, nachbem er sich ber Resformation angeschlossen hatte, Prebiger zu Angsburg, 1530 Hofsprebiger Ernst bes Bekenners in Celle, Resormator bes Fürstensthums Lüneburg, † 1541.

Chrift, ber bu bift bas liecht vnb tag.

5) Joh. von Botheim von Salbach, Demherr zu Conftang. D herr vnb gott von sabaot.

Digitized by

6) Joh. Aplotectus (Zimmermann) in Luzern; † 1526 in Baset an ber Best.

Welcher bas ellend bawen wol.

7) Joh. Robanthracius (Kolroß), Lehrer ber beutschen Sprace in Bafel, + 1558:

Co gott jum Saus nit gibt fein gunft.

3ch bant bir, lieber berre. Berr, ich beb mein Geel gu bir.

Ewiger gott vatter und berr.

8) Joh. Zwid, Pfarrer zu Rieblingen, 1525 Prebiger in Constanz, † 1542. Beforgte bas 1536 bei Froschauer erschienene Gesangbuchle, in bem seine 15 Lieber unter benen stehen, "beren etliche in ber kirchen vor ober nach ben prebigen, etliche aber allein ufferhalb an statt ber üppichen und schandtlichen wältlieberen ges sungen worben sollen."

Ru wölle gott, daß unser gsang. Herr gott die trum mit gnaden leist. Us des vatters herz ist geboren. Uf disen tag so benken wir u. s. w.

9) Leo Jub, geb. 1482 ju Burich, Leutpriefter in Ginfiebeln, feit 1522 Brediger bei St. Beter in Burich, † 19. Juni
1542.

Dir, o Berr, will ich fingen. Den fünig und regenten bie.

- 10) Matthis Schiner. Formschneiber. Bu bir fort ich, gott vatter herr.
- 11) Frit Jacob von Anwyl.
- 12) Claus Reller.
- 13) Caspar Sueber.

## b. Strafburger fiederdichter.

1) Heinr. Bogtherr, geb. 1490, 1524 Maler in Bimpfen, feit 1537 Drucker ju Strafburg.

Aus tiefer not ichrey ich ju bir, Gott wöllst bich mein erbarmen. Lob fei bir, Jesu Christe.

herr gott, bu erforicheft mich.

2) Symphorianus Pollio (Altbieger), Pfarrer gu St. Stephan, bann am Munfter gu Strafburg.

Mein feel erhebt ben berren mein.

3) Lubw. Deler, früher Karthäuser; seiner Bredigten gegen bie Clerisei wegen aus Freiburg im Breisgau vertrieben, seit 1524 Burger ju Strafburg.

Ich berr, wie feinb meinr Feind fo vil.

Ach berr, ftraff mich nit in beim gorn.

4) Bolfgang Dachstein, Bicar und Organist an St. Thomas in Strafburg.

Der torecht fpricht, es ift fein gott.

An wafferfluffen Babylon.

5) Matth. Greytter, Chorfanger am Munfter, † 1552.

Ge feinb boch felig alle bie.

Bf. 114. Da Ifrael auf Egypten jog.

6) Joh. Anglicus (Englisch, vulgo Leimen-Sans) von Bucheweiler, helfer am Munfter, † 1577.

Bebenebeit fei gott ber Berr.

3m Frieben bein, o herre mein.

7) Wolfg. Capito, geb. 1478 zu Sagenau, mit Decolampabius Reformator Basels, 1520 Hofprediger beim Erzbischof von Mainz, bann Prediger in Strafburg, † 1542 an ber Best.

Bib frib ju unfer zeit, o Berr.

8) Bolfg. Musculus (Meuglin), geb. 1497 zu Dieuse in Lothringen, zuerft Klostergeistlicher, bann in Diensten eines Besbers und Taglohners zu Stragburg, hierauf Bucers Schreiber, 1531 in Augsburg, spater in Bern, † 1566.

Der Berre ift mein treuer birt.

- 9) Joh. Schweinter, um 1530 Buchbruder in Strafburg.
- 10) Conr. Subert (Huobar, Humbert), geb. 1507 in Berggabern, 1531 Bucers Gehilfe in Strafburg, 1545 Canonicus bei St. Thomas, † 1577. herausgeber bes großen Strafburger Kirchengesangbuchs.
- 11) Chriftoph Solius (Soll) zu Brauned im Etschland, 1517 geb., Lehrer am Wilhelmer Studienstift in Strafburg, + 1552.

#### c. Die Augeburger Liederdichter.

1) Jac. Dachfer, Geistlicher in Augsburg, muthmaglicher herausgeber bes erften Augsburger Gefangbuchleins und eines Bfalters.

Bf. 138. Bon gangem Bergen bant ich bir.

Bf. 142. 3ch foren ju Gott mit meiner ftymm.

2) Mich. Wennmar, biener bes euangelione ju Augspurg, 1530-41.

Sagt an, ir menfchen, all gemein.

#### d. Die heffischen Liederdichter.

- 1) Anton Corvinus, geb. zu Marburg 1501; bis 1522, wo er aus bem Kloster gestoßen wurde, Cistercienser zu Ribbagsshausen; studirte in Leipzig und Wittenberg und war dann 1527 bei der Errichtung ber Universität in Marburg betheiligt, in welscher Stadt er auch Prediger wurde. 1538 kam er in gleicher Eigenschaft nach Witenhausen, reformirte das Fürstenthum Calenberg; 1541 Prediger zu Pallensee, 1542 Hospitzer. Als Herzog Erich II. von der Reformation wieder absiel, wurde Corvinus 1549 eingekerkert und erst kurz vor seinem Tode, 1553, wieder in Freisheit gesett.
- 2) Georg Kern aus Geisenhausen, Landgraf Philipps gu Beffen Gesangmeister.

Roch bleibt bier einiger besonderen Erscheinungen auf bem Bebiete ber Lieberbichtung ju gebenten: ber Lieber ber Marthrer, ber Meifterfanger und ber Sectirer. Es ift begreiflich, bag in einer fo febr erregten Beit, wie es bas 16. Jahrhundert mar, bie Gegenfate fich fchroff berühren mußten. Reben bober Glaubens: treue und einem feltenen Muthe, treffen wir baufig auf grimmigen Dag und muthenbe Berfolgungsfucht. Jebermann fucht feine Dei= nung und Ueberzeugung mit allen Mitteln und bis aufe Meugerfte geltend zu machen und festzuhalten. Nicht nur Ratholifen und Protestanten fteben fich in erbitterter Feinbichaft gegenüber, fon= bern auch Lutheraner und Reformirte. Alle brei Religionsparteien befampfen wieberum in unversöhnlichem Saffe alle biejenigen, bie in einzelnen Buntten von ihren Glaubensgrundfagen abweichen. Ueberall ift im Grunde ber befte Willen, bas Rechte zu finden und festzuhalten, vorhanden, und bennoch ift bie gange Christenbeit in blutigem Streite entzweit und bie Religion, beren bochftes Biel bie Liebe ift, bat fich in eine Religion bes Baffes vertebrt. erregter aber bie Beit ift, um fo leichter bilben fich Parteien und fo geringfügig im Grunde oft bie Buntte auch fein mogen, in benen bie Meinungen auseinandergeben, tann boch in ihnen gu tiefem und unheilbarem Zwiespalte ber Reim liegen.

Jebe ber verschiebenen Glaubensgenossenschaften ber Reformationszeit hatte balb ihre Märtyrer und Blutzeugen. Die Verssolgungen gingen zunächst von ber katholischen Kirche aus und, was wieber für die wohlüberlegte Handlungsweise berselben spricht, begannen gleichzeitig an allen Punkten. Das was bei den Prostestanten zuerst Abwehr brutaler Gewalt war, wurde bald zu ebenso verdammungswürdiger Undulbsamkeit. Auf beiden Seiten hat die Geistlichkeit das traurige Berdienst, diese Undulbsamkeit genährt und zur verzehrenden Flamme angesacht zu haben.

Die Berfolgten ober Gemorbeten fanben immer Unhanger und Bewunderer und folde, die ihren Muth und ihre Sandlungen in Liebern priefen und auf biefe Art volksthumliche Charattere und Geftalten aus ben furg borber noch Berachteten und Bebrangten fcufen. Baufig befangen bie Betheiligten auch felbft ihr Ungemach und ihre traurigen Schidfale. Die Brotestanten tnupften gunachft ihre Martyrerlieber an bie Blutzeugen bes 15. Jahrhunberte; Suß, hieronymus von Brag und Savanarola murben ihre Bel-Balb aber fand man in nachfter Rabe Stoff genug ju folden Liebern. Die traurigen Schidfale und bas Enbe ber beiben Muguftiner, bie 1523 ju Bruffel von ben Lowener Cophiften verbrannt wurben, regten felbft Luther jum Gefange an. fanben ihre Ganger: Steph. Caftenbauer (Agricola, + 1547) Augustiner, Beichtvater ber Ronigin Anna von Ungarn; Beinrich von Butfelb (Muler, Moller, 1524 verbrannt) fruber Prior bes Augustinerflofters ju Antwerpen, bann Brebiger gu Bremen; Casp. Tamber (1524 bingerichtet), Burger gu Bien; Lien: bart Repfer, Pfarrer zu Webbenfirchen; Jorg Dagner, Burger in Munden; Mid. Sattler zu Rottenburg a. N. (gleichzeitig mit 9 Mannern und 10 Beibern getobtet); Job. Beuchlin von Linbau, Sans Schlaffer von Schwat; Sans Sut und Lie: polt Schneiber gu Augeburg; Jorg Blaurod und Sans von ber Rebe ju Claufen im Etichland; Lubm. Deter in Conftang, Chriftoph Baumann; bie fieben Bruber von Gmunb; Mattheiß Cerfas, Wilh. v. Repfel und Jörg Laben: macher in Coln, Martin bu Boifin, Busamentweber zu Basel und viele Andere.

Das interessanteste Denkmal solcher Märthrerlieber liegt in bem Buche vor: Außbund Etlicher schöner Christlicher Geseng, wie die in ber Gesengnuß zu Passaw im Schloß von ben Schweihern, vnd auch von andern rechtgläubigen Christen hin vnb her gedicht worben. Mit bem Anhange: Etliche sehr schone Christliche Gesenge, wie dieselbigen zu Passaw, von den Schweiherbrüdern in ber Gesenguß im Schloß, durch Gottes gnad gebicht vnd gesungen worden. 1583.

Seit ber Mitte bes 15. Jahrhundere mar ber Meiftergefang in Blutbe getommen. In allen bebeutenberen Stabten, namentlich in Oberbeutschland (in Augeburg, Ulm, Memmingen. Rurnberg), weiterbin aber auch am Rhein (Strafburg und Worms), in ber Schweig, in Defterreich, Schlefien und burch gang Mittelbeutschlanb bin fand er eifrige Bflege. Ueberall bilbeten bie Meifterfanger ge= foloffene Befellicaften, bie enblich ju wirklichen Bunften mit feften Bunftorbnungen murben. Gine Bewegung, bie wie bie Reformation alle Rlaffen ber Gefellicaft, alle Stanbe erfaßt batte, mußte auch in ben Rreisen ber Meifterfanger lebhafteften Untheil finben und bie Beitrage, welche von biefer Seite ber bie geiftliche beutiche Lieber= bichtung gewann, find nicht gering anzuschlagen. Es ift lediglich eine Folge ber Eigenthumlichkeit ber Meiftergefange, bie burch eine com= plicirte und verfünftelte Form in einen unvortheilhaften Gegenfat mit ber volksthumlichen Dichtung traten, bag fie in ben allgemeinen, namentlich in ben firchlichen Gebrauch nicht gablreicher übergingen. alle auf uns gekommenen Refte meifterfangerlicher Runft fteben auf Geite ber Reformation. Bon ben meiften Liebern, bie uns in ben Sammlungen ber verschiebenen Meifterfangerschulen ober auch in ben vielfach verbreiteten fliegenben Blattern aufbehalten wurden, tennen wir ben Berfaffer nicht. Doch wiffen wir, bag ber ber= vorragenbfte ber beutichen Meifterfanger, Sans Cachs, größere Angabl geiftlicher Lieber gebichtet bat, andere befiten wir noch von Jorg Schiller (Schilder), Sane Folt von Borme,

Barbier, Herman Franck, bem Binber, Mertin Maper, Joerg Graff, aus bem Bürtembergischen, Landsknecht unter Kaiser Mar, lebte, kampfunfähig geworden, in Augsburg, Nürnberg und Straßburg; Hans Rögel, Rick. Bogel, Hans Bitzstat von Wertheim, Hans Beckbegen, Mattheis Gorgner von Schwah, Wolf Gernolt, ein blinder Würtemberger Dichter, Iheronhmus Billb, Michel Bogel, Joh. Geise von Melsungen, Ambr. Öfterreicher, Joh. Funk, Georg Spring inn Klee, Bartel Zehe, Jos. Ule von Dresben, Golbschmibt und Wappensteinschneiber, Hier. Link, Joh. Staiger, Weber von Ulm u. s. w.

Die Freiheit, welche bas Evangelium jeben Gläubigen bringen follte, murbe, wie bies fo baufig mit biefem ebelften aller Begriffe gefchieht, auch im Zeitalter ber Reformation falfch aufgefaßt und irrig gebeutet. Die Boraussehung, bag jeber Meinung freier Lauf geöffnet fei, führte nothwenbig auf Abwege. Jebermann glaubte bas Recht zu haben, bie burch Luthers Ueberfetung nun in ben Befit bes gangen Bolfes gebrachte b. Schrift auslegen und erklaren ju burfen. Um fo größer vorber ber geiftige Drud mar, um fo gewaltiger mar jest bas Auflehnen gegen jebe geiftige Gewalt unb herrichaft. Buerft traten 1521 in 3midau einige Gegner ber Rindertaufe auf, die ihr ganges übriges gesetlofes, schwärmerisches Treiben balb völlig von ber Sache bes Protestantismus fdieb. Mit ihrem unberufenen Biebertaufen Erwachsener verbanben fie Grundfate, bie aller driftlichen und burgerlichen Ordnung entgegen waren. Die icharfften obrigfeitlichen Dagregeln tonnten ber Bermehrung ber neuen Secte nicht fteuern, bie balb unter bem gemeinen Bolt am Rhein, in Westphalen, Solftein, ber Schweig und ben Rieberlanden gablreiche Anhanger fand. Es ift bier nicht nothig naher auf bas Trauerspiel einzugeben, bas biefe Sectirer von 1533-35 in Munfter aufführten, noch auf bas ichredliche Enbe bingumeifen bas über ihre Propheten: Joh. Bodholb, einen Schneiber aus Lepben, Joh. Matthiefen, einen Bader aus Sarlem, bem frubern evangelischen Prebiger Rothmann und ben Ratheberrn Rnipperbolling von Münfter enblich bereinbrad.

Diese Thatsachen sind zu bekannt. Mit bem Falle Munsters war die Secte jedoch nicht ausgetilgt, vielmehr verbreitete sie sich jett, in zahllose Barteien zerspaltet, über ganz Deutschland hin. Melschior Hoffmann, ein Kürschner aus Schwaben (ftarb 1540 im Gefängnisse zu Straßburg), hatte sich mit Erfolg zum Prospheten einer neuen Partei auszuwersen gewußt; noch bebeutender erscheint die Wirssamkeit des David Joris, eines Glasmalers aus Delft, der 1556 unter dem Namen Joh. von Brügge als ehrbarer Bürger in der Gemeinschaft der Resormirten in Basel starb und bessen Ketzeri, nach seinem Tode erst bekannt geworden, seinen Leichnam noch 1559 auf den Scheiterhausen brachte.

Bu ben Sectirern bes 16. Jahrhunderts gehört auch ber bekannte Cafp. Schwenkfelbt, herr von Ofig, ein schlesischer Ebelmann, geb. 1490, + 1561 zu Ulm, ber burch zahlreiche Schriften und eine feltene Ueberredungsgabe seinen Meinungen viele Anshänger zu gewinnen vermochte.

Wie die Protestanten und Katholisen, so hatten auch alle untergeordneten Religionsparteien ihre Lieberdichter und ihre Gefänge. Manche der Dichter der Resormationszeit beschüldigte man vielleicht mit Unrecht der Hinneigung zu den Sectirern, wie z. B. den schon genannten Withstatt und den Jörg Bercken meher von Usm, der 1545 von dem Pfarrer Frecht als Schwenkselbianer denuncirt wurde. Andere aber dichteten wirklich im Sinne und nach den Anschauungen der verschiedenen Glaubensgenossenschaften, so der derücktigte Thom. Münter, im Stolbergschen geboren, und als einer der Ansührer im Bauernkriege im Lager von Mühlhaussen enthauptet, Seb. Franck von Donauwörth, S. Salminger von Augsburg, Lud. Häher von Bischossell u. s.

So großer Rührigkeit auf bem Gebiete bes Kirchengesangs seitens ber Brotestanten setten bie Katholiken nur seltene gegentheilige Bersuche entgegen. Mit Ausnahme einer Anzahl fliegender Blätter sind ber bis zum Jahre 1550 erschienenen Liebersbücher nur sehr wenige.

1) humnarius: burch bas gannt Jar verteutscht, nach gewöhlicher wenß vnnb Art zw fonngen, so peblicher homnus, Ge-

macht ift. Gebrucht zw Sygmunbslust, burch Jos. Biernspeber. 1524. Mit einem zweiten Theile: Nachuolgend etlich schöne gepet vnnb Lobgsanng zw Got vnb Maria. Ueber bieses Buch sagt Wadernagel: bie Uebersetzungen bes ersten Theils sind äußerst unz gelent, aber ber Sprache wegen vielfach merkwürdig; bagegen sind bie bes zweiten Theils in schöner, würdiger Sprache. Auf bem letten Blatte bes Buches steht bas Osterlieb: Christ ist erstanden.

2) Ein New Gefangbüchlin Gehftlicher Lieber vor alle guthe Christen nach orbenung Christlicher kirchen. Gebruckt zu Leiptigk burch Nickel Wolrab. 1537 (Nachbruck: Mepnt burch Franciscum Behem. 1567).

Der Herausgeber bieses Werkens war Michael Beh, Doctor und probst ber stifftlirchen zu Sall. Er hat hier "52 gepsteliche lieber vnd Lobgesang zum teyl von ben alten gutherhigen Christen (Seb. Brant. G. Wibel) zu hauff getragen, die meslobeien ber alten lyder, auch etliche von Duerhammer gemacht, unverendert lassen bleiben; etliche aber sind von Joanne Hoffsmann und Wolfgango Heinhen, organissen des erzbischofs zu Meyntz und Magdeburg von neuwen gemacht worden." Mich. Behe starb um 1542. Duerhammer war seit 1534 Bürgermeister zu Halle. Er versiel 1546, weil er gegen Luther geschrieben, bei in der Stadt ausgebrochenen Unruhen der Bollsrache und starb 1557 vom Böbel verböhnt.

3) Odas christianac. Etliche Chriftliche Gefenge, Gebete und Reymen, für die Gotsfürchtigen Läpen, Georgii Wicelii. Bu S. Victor Ausserhalb Ment Drückts Franciscus Behem. Die Turze Borrebe dieses Büchleins beginnt mit den Worten: Dise und ber glepchen vil mehr Cantilen, machet ich vorzeptten in Sachsen (b. h. vor 1530), worauf 9 Lieder folgen, die theilweise schon in Behes Gesangbüchlein standen.

Georg Wicel, war 1501 zu Fulda geboren und † 1573. Er ging 1521, das Kloster verlassend, nach Wittenberg zu Luther. Ein Theilnehmer am Bauernaufstande, wurde er gefangen und zum Tobe verurtheilt, von Luther aber los gebeten. Darauf erhielt er die Pfarre zu Niemeck, ward ordinirt und heirathete. Weil er aber

einen bes Arianismus beschulbigten Studenten, Joh. Campanus, bei sich ausgenommen hatte, ward er zu Pillnit eingekerkert und mußte bei seiner Freilassung den Ausenthalt in den kursurstlich sächslischen Landen verschwören. Er ging nun zum Herzoge Georg nach Leipzig, dem wüthenden Gegner Luthers und später, nachdem er wieder katholisch geworden war, nach Mainz, Fulda und Cöln. Dann wurde er Priester in Lupenit und Vach, zulett noch Rath der Kaiser Ferdinand II. und Maximilian II.

4) Psaltes Ecclesiasticus. Chorbuch ber Heiligen Catholischen Kirchen, Deubsch jtunbt new ausgangen. Durch G. Vuicelium. In verlag J. Quentels, Bürger vnd Buchbrucker zu Edlen. Gebr. b. Fr. Behem, zu St. Victor ben Ment. 1550. Dieses Gesangbuch enthält 20 Lieber und 6 Prosaübersetzungen lat. Hymnen. Unter ben Liebern sinden sich: Den die Hirten lobeten sehre; Der Tag, der ist so freudenreich; In dulei juhilo; Ein Kindelein so löbelich u. s. w.

Bahrend bie Brotestanten von ben alten Liebern ber fatholifden Rirche berübernahmen, mas fich mit ihren Glaubensmeinungen irgendwie vertrug und es fogar nicht verschmabten, Befange, bie für fie anftößigen Inhalt hatten, zu überarbeiten, zu mehren und ju beffern, verschloß bie fatholische Rirche bem neuen Lieberfegen unerbittlich Thor und Thur. Mochte ein Lieb auch in allen Bunften mit ihren Lehren übereinstimmen, fo war boch Grund genug vorhanden es als keberifch und gefährlich zu verbammen, foferne ein Protestant beffen Berfaffer mar. Bahrend fast jebe protestantifche Bemeinbe ihre eigenen Befangbucher befag, ja nicht felten ihre besonbern Dichter, machte man fatholischerseits mit größter Strenge barüber, bag tein Befang, ber nicht gepruft und von ben Dbern geftattet war, in ben firchlichen Gebrauch überging. Wir haben oben ichon bemerkt, bag fowohl Bebe ale Leifentrit fich burch ihre Sammlungen geiftlicher Lieber nicht nur feinen Dant, fonbern nur Miftrauen feitens ihrer Borgefetten gewonnen haben. Befonbers maren es bie Sefuiten, bie mit rudfichtelofer Confequeng gegen alles mutheten, mas nur entfernt bie Spur einer fegerifden Sanb verrathen mochte. Bare man von biefer Seite im Stanbe gemefen an bie Stelle

bes verächtlich bei Geite geworfenen Befferes ju feben, fo mare gu= lest nichts gegen eine folde Abidliegung einzuwenden gemefen, aber alles bas, mas vom Anfange bes 17. Jahrhunderts an bis jum Beginne bes 19. namentlich von Orbenegliebern auf bem Bebiete ber beutschen geiftlichen Lieberbichtung geboten murbe, ift mit wenigen und feltenen Ausnahmen fo unbedeutend und ichaal, zeugt von einem fo jammerlichen Burudbleiben binter ber gangen Gulturentwicklung bee Bolles und ift babei fo gang unbrauchbar für firchliche Zwede, bag man eben auch baraus wieberum flar ertennt, bag ber tatholifden Rirche ber beutiche Befang von jeber ein Dorn im Muge war und blieb, und bag man fur feine Bebung und Forberung grunbfablich nichts thun wollte. Alle fatholifden Gefangbuder bes 16. und 17. Jahrhunderte, felbft bie umfangreichften enthalten immer wieber als herrlichen Grunbftod biefelben wenigen uralten Bolkelieber, bie lange vor ber Reformation icon im Munbe und Bergen ber Glaubigen eine Statte gefunden hatten; bas neu bingugetommene bat feine Lebensfähigfeit, tonnte feine Sunberte von Blattern find mit nichts als leeren, nicht felten lacherlichen Reimereien angefüllt, beren Ausbrud eben fo barbarifd, ale ihre Diction raub und unbeholfen ift.

## 8. Der Rirchengefang im Zeitalter ber Reformation.

Mit bem Beginne ber Neformation nimmt auch eine neue Epoche ber Musikgeschichte ihren Anfang. Man benennt sie geswöhnlich nach bem berühmten Nieberländer Habrian Willaert, bem Stifter der venetianischen Musikschule, man durfte sie jedoch eben so gut nach dem Franzosen Claude Goudimel, dem Besgründer der römischen Schule benennen. Wir sind, indem wir die allmälige Entwicklung der Musik nachgewiesen haben bis zu Jossquin de Pres gekommen und haben gesehen, wie die contrapunktische Kunst durch ihn und seine Schüler die zu einer Stufe gebracht worden war, die, sollten alle musikalischen Gebilde nicht an starrster Ueberkünstelung scheitern, nothwendig zur Umkehr drängte. Die äußere Kunststeiseit, welche man in den contrapunktischen Arbeiten dieser Epoche anzustreben suche, bedingte jedoch einen

tüchtigen Unterricht und eine Ausbildung ber theoretischen Grundslagen ber musikalischen Kunst, welche bie wissenschaftlichen Fragen sesstellte und Ausschreitungen durch den Zwang bestimmter Regeln vorbeugte. Bornehmlich waren es in dieser Zeit gelehrte Italiener, die sich als musikalische Schriftsteller hervorthaten, so der berühmte Branchino Gafori, am 14. Jan. 1451 zu Lodi geboren, ein ein Schüler des Giovanni Bonadies (Godendag), eines Carmelitersmönches; † am 25. Juni 1522, als Kirchensänger, Lehrer der Chorknaben und Kapellfänger Ludov. Sforza's in Mailand. Neben ihm zeichneten sich aber auch einzelne Riederländer z. B. Joansnes Tinctor (geb. zu Nivelles in Brabant 1434 oder 35, † 1520), Guilielmus Garnerio und Bernh. Hocaert aus und ein gelehrter beutscher Mönch Abam de Fulba, der es sogar wagte, mit den Niederländern um die Palme des Ruhmes auf musstalischem Gebiete zu ringen.

Außer ben icon genannten Meistern ber Beriobe Josquins und theilweise noch in diejenige Willaerts herüberragend führen wir hier noch die Deutschen Stephan Mahn, heinrich fint und bessen Reffen Hermann Fint, beibe Rapellmeister verschiebener aufeinanderfolgender polnischer Könige an und ben Franzosen Cleas gar Genet, gen. Carpentras.

Von größter Wichtigkeit für die Vervollkommnung des Notensbrucks waren die Erfindungen und Verbesserungen des berühmten Thpographen Ottavio Petrucci da Fossombrona (1466 die 1539), der zum Drucke bewegliche Metalltypen anwandte, und 1498 von der Republik Venedig und 1513 vom Papste Privilegien ershielt, wodurch ihm das ausschließliche Recht, Figurals und Choralsmussk, sowie Lautens und Orgeltabulaturen drucken zu dürsen, verslieben wurde.

Habrian Billaert, 1490 in Brügge geboren, ein Schüler 3. Moulons, tam im Jahre 1516 nach Italien. Nach einem kurzen Aufenthalt in Rom, wo er keine Anstellung finden konnte, trat er in die Dienste bes 1526 in der Schlacht bei Mohacz gefallenen Ungarkönigs Ludwig II., ging dann nach Benedig, ward 1527 Kapellmeister bei St. Markus und starb als solcher 1563.

Unter feinen gablreichen Schulern nennen wir gunachft feine beiben Amtenachfolger, Chprian be Rore (geb. 1516 gu Deceln, + als Rapellmeifter bes Bergogs Ottavio Farnese gu Barma 1565) und Biufeppo Barlino (geb. ju Chioggio b. Benebig 1519, + 1590); letterer galt fur ben berühmteften Theoretiter feiner Beit und feine Berte murben felbft für bie folgenben Jahrhunberte noch bie Grunblage aller musikwissenschaftlichen Forschungen. Außer ben beiben genannten find von Billgerte Schulern noch an= auführen: Nicolo Bicentino, Coftango Borta und Frans cesco bella Biola. Die burdy Willaert gestiftete venetianische Soule zeichnete fich burch eine gemiffe hinneigung gu weltlicher Beife aus. Die trodenen Runftrathfel ber frubern Beriobe begannen in ihr allmälig gurudgutreten und bie finnlichen Reize ber Tontunft: Bobiffang ber harmonie und Frifde ber Melobie bie Dberhand ju geminnen. Bon Benebig ging bie Composition ber Mabrigale, furger Iprifder Gebichte, vorzüglich jum Ausbrude artiger, finnreicher Gebanten geeignet und meiftens von Liebe banbelnb, aus, beren Tonfat burch ein ganges Jahrhunbert und barüber binaus alle italienifden Mufiter mit Borliebe fich bingaben.

Claube Goubimel, um 1510 in ber Franches Comtè gesboren, wandte sich nach Italien, als Willaerts Ruhm bereits ben höchsten Gipsel erreicht hatte. Er gründete im Jahre 1540 in Rom jene berühmte Musikschule, aus der Schüler wie Palestrina Giov. Animuccia, G. Mar. Nanini, Stef. Bettini, Aless. Merlo und Andere hervorgingen. 1555 war er wieder in Paris, wo er mit Nic. du Chemin eine Notendruckerei ins Leben ries. In dieser Zeit trat er zur resormirten Kirche über. 1572, am Bartholomäustage, ward er mit vielen andern Calvinisten in Lyon ermordet. Sein bedeutendstes Werk erschien 1565 zu Paris: Los Psaumes mis en rime française par Clement Marot et Theodore do Bèze. Mis en musique à quatre parties. Diese Compositionen, in unzähligen späteren Austagen immer wiederholt, sind noch heute in der resormirten Kirche im Gebrauch.\*)

<sup>\*)</sup> Rad Fetis hat Guillaume Franc 50 von Gl. Marot über-

Bon französischen Componisten bieser Periode nennen wir noch die beiben Lupus, Jean und Dibier mit Bornamen, und ben bekannten Element Jannequin; von Nieberländern den berühmten Madrigalencomponisten Jac. Arcabelt, der wie die beiben solgenden, Morales und Festa, Sänger in der päpstelichen Kapelle war. Christophoro Morales, ein Spanier, gilt für einen der trefslichsten Contrapunktisten; sein Styl ist voll Würde und Erhabenheit und seine Art die Stimmen zu sühren, eine geschmackvolle und natürliche. Costanzo Festa, in Florenz geboren, † 1445 in Rom, ist der größte Contrapunktist der Bors Palestrina'schen Zeit.

Mit bem Beginne bes 16. Jahrhundert betreten nun auch bebeutende beutscher Meister ben Schauplat öffentlicher kunstlerisscher Thätigkeit.

Bon Luther miffen wir, bag er ber Mufit febr zugethan mar. Er fang gerne, foll nicht ungeübt auf einzelnen Inftrumenten gewefen fein und ftanb mit ben besten beutschen Tonsepern feiner Tage, felbft mit tatholifden, g. B. Genfl in Dunden und D. Beint in Salle in freundschaftlichen Berhaltniffen. Man bat allerbings feine Thatigfeit als Componift überschätt, benn bie meiften ber ihm zugeschriebenen Melobien find entweber nachweisbar von Unbern erfunden ober aus alten Rirchen= ober Boltsmeifen berüber= genommen, fo bag vorläufig und bis fpatere Forfdungen vielleicht auch nach biefer Richtung bin uns nabere Aufflarung zu geben im Stanbe find, nur bie Melobien: Bir glauben all an einen Gott; Jefaia bem Propheten bas gefcab. Gin fefte Burg ift unfer Gott mit einiger Sicherheit ihm jugefdrieben werden tonnen. Abgefeben aber bavon, bag bie Bahl ber ibm jugeborigen Melobien nur eine Meine ift, fo ift boch basjenige, mas er barin gibt, fo bebeutenb, bak gablreiche Compositionen anderer namhafter Tonfeber baburch aufgewogen werben tonnen. Tropbem festen wir Luthers mufitalifche

feste Pfalmen mit Melobien verfeben und biefelben 1545 in Strafburg bruden laffen. Diefe Melobien follen bann erft von El. Goubimel, Bourgeois und Elaubin le Jeune vierstimmig bearbeitet worben fein.

Bebeutung nicht ausschlieglich in feine ichopferische Thatigteit, fonbern vielmehr, wie wir bies icon bei ber firchlichen Lieberbichtung gethan haben, wieberum in bie reichen Anregungen, bie er ben beften feiner Beitgenoffen gegeben bat. Man bat bie Ausspruche uber Mufit, bie in' feinen Schriften gerftreut finb, vielfach gefammelt. Diefelben, in feiner einfachen und berglichen, aber boch fo treffenben und fornigen Sprache abgefaßt, geben eine gang ftatt= liche Blumenlese von bebergigenswerthen, in ihrer Art wirklich bochft fchatbaren Schriftstuden. Boren wir ihn in feiner 1538 verfagten Lobrebe auf die Mufica felbst sprechen: "Wo bie natürliche Mus fica burch bie Runft gefcharft und polirt wird, ba fiebet und ertennet man erft mit großer Berwunderung bie große und volltom= mene Beisheit Gottes in feinem wunderlichen Berte, ber Mufica, in welchem por Allem bas feltfam und ju verwundern ift, bag einer bie fcblichte Weise berfingt, neben welcher 3, 4 ober 5 anbere Stim: men auch gefungen werben, bie um folche folichte Beife gleich als mit Jauchzen rings herum fpielen und fpringen und mit mancherlei Art und Rlang biefelbige Beife munberlich gieren und fcmuden und gleich wie einen himmlischen Tangreiben führen, freundlich eins anber begegnen und fich bergen und liebreich umfangen. Wer burch ein fold, Runftwert nicht beweget wirb, bas muß mahrlich ein grober Rlop fein, ber nicht werth ift, bag er folde liebliche Dufica, fonbern bas mufte, wilbe Efelogeichrei bes Chorals ober ber Sunbe und Gaue Befang und Mufica bore."

In ber Borrebe jum Walther'schen Gesangbüchlein, 1524, heißt es: "Daß geistliche Lieber singen gut und Gott angenehme sei, acht ich, sei keinem Christen verborgen, bieweil Jebermann nicht allein bas Erempel ber Propheten und Könige im alten Testament (bie mit Singen und Klingen, mit Dichten und allerlei Saitenspiel Gott gelobt haben), sondern auch solcher Brauch, sonderlich mit Psalmen geneiner Christenheit von Anfang kund ist. — Demnach hab ich auch, samt etlichen Andern, zum guten Ansang, und Ursach zu geben benen, die es besser vermögen, etliche Lieber zusammensbracht, das heilige Evangelium, so iht von Gottes Gnaden wieder ausgangen ist, zu treiben und in Schwang zu bringen. —

Und find bazu auch in 4 Stimmen bracht, nicht aus anberer Ursach, benn baß ich gerne wollte die Jugend, die doch sonst soll und
muß in der Musica und andern rechten Künsten erzogen werden,
etwas hatte, damit sie der Buhllieder und sleischichen Gesange los
werde, und berselben Statt etwas Heilsames lernete, und also bas
Gute mit Lust, wie den Jungen gebührt, einginge. Auch daß ich
nicht der Meinung bin, daß durchs Evangelium sollten alle Künste
zu Boden geschlagen werden und vergehen, wie etliche Abergeistliche
fürgeben, sondern ich wollt alle Künste, sonderlich die Musica gerne
sehen im Dienst bessen, der sie geben und geschaffen hat."

In ber Liebe jur Dufit und in ber Uebung berfelben fanb Sulbreid 3mingli, ber große Burider Reformator, Luthern gleich, ja er übertraf ibn noch in ber fertigen Behanblung fast aller bamals gangbaren Inftrumente. Man fagt, bag er Laute, Barfe, Sadbrett, Trumscheit, Flote, Beige, Binte und Balbborn mohl zu trattiren wußte und bag er ben Gefang leibenschaftlich liebte. Dufit mar ibm zur bauslichen Erbauung und als freundliche Erofterin inmitten ber Sturme, bie ibn umbrauften, unentbehrlich. mehr ift es zu verwundern und zu beklagen, bag er boch bas eigenbste und innerfte Wefen firchlicher Tontunft nicht ju erfaffen vermochte und in bem fpartanifchen Gifer, mit bem er fparfamfte Enthaltsamkeit von jebem Runftmittel im Cultus anftrebte, auch gegen ben Gebrauch ber Musit vorging, ja fie gang aus bem Gottes= bienfte zu verbrangen ftrebte. Als man in Burich bavon fprach, ob bie Liturgie beibehalten ober verworfen werben follte, fuchte er ben Gefang baburch lacherlich zu machen, bag er bem Rathe feine Bitte um Abstellung besfelben fingend vortrug, bingufugend: Dieg fei ebenfo fonberbar, als Gott Bitte und Gebet mit Orgelfpiel und Befang entgegenzubringen.

Auch Calvin war kein Freund ber Musik und suchte ben Kirchengesang auf ein Minimum zu beschränken. Zuleht aber konnte und wollte man benselben boch nicht ganz missen. In einzelnen Stäbten, die sich allmälig bem reformirten Glaubensbekenntniß zusgeneigt hatten, wie in Straßburg, Basel, Constanz, Augsburg, waren frühe schon beutsche Gesangbücher erschienen, die auch Berbreitung

in andere Gemeinden gefunden hatten. So fann man benn auf einen Ausweg und entschied sich endlich, 1536, für den Pfalmensfang und zwar für einen nur einstimmigen Gemeindegesang ohne Orgelbegleitung. Man zerstörte in den Kirchen der Schweiz nicht nur die Gemälde, die bunten Glassenster und die herrliche Werke mittelalterlicher Sculptur, sondern auch die prächtigen Orgeln. Erst in neuester Zeit hat man wieder angesangen in vielen Gotteshäusern der Schweiz solche Instrumente auszustellen. Das erste auszesprochene reformirte Gesangbuch war das J. Zwid'sche. Ein vollständiges Psalmengesangbuch kam erst 1552 in Folge der Besmühungen Calvins zu Stande.

Bon berühmten beutschen Meistern biefer Periode bleiben une nun folgende noch anzufuhren:

Thomas Stolzer, um 1490 zu Schweidnitz geb., um 1520 Kapellmeister König Ludwigs von Ungarn, † 1526; einer ber angesehensten Componisten seiner Zeit.

Matth. Gretter, um 1525 Canonicus, später Organist am Munster, † 1550 und Bolfg. Dachstein, Priester, nach seinem Uebertritt 1524 Bicar und Organist bei St. Thomas in Strafburg. Beibe gablen auch unter bie Dichter ber Strafburger Gemeinbe.

Lubwig Senfl, geb. zu Bafel 1492, Chorknabe in ber Kapelle Kaiser Maximilians I. und während bieser Zeit Schüler H. Isaacs. Nach bem Tobe bes Kaisers trat er als Kapellmeister in die Dienste Wilhelms IV. von Baiern. Er und Josquin be Pres waren Luthers Lieblingscomponisten.

Martin Agricola, ein vorzüglicher musikalischer Schriftsfteller, zu Sorau in Schlessen 1485 geboren, Cantor zu Magbesburg, † 1556.

Benedict Ducis (Our, Bergog, Benedict von Appengell?), vielleicht auch ein Rieberlander und Schuler Josquins.

Sans Rugelmann, ein Augsburger, um 1540 Rapellmeifter bes Bergogs Albrecht von Preugen in Konigsberg.

Georg Forfter, zu Annaberg geboren, Cantor in Bwidau, fpater in feiner Baterstadt, guleht Kapellmeister in Dreeben, † 1587.

Bon vielen anbern Meistern wissen wir wenig mehr als bie Ramen, z. B. von ben Organisten bes Bischofs von Mainz, Joh. Hoffmann und Bolfg. Heint in Halle, von Sirtus Diet rich in Constanz und Georg Dietrich in Nürnberg, von Balzthafar Resinarius und Lupus Hellingk; nur zahlreiche, allerdings selten gewordene Werke zeugen von ihrem Talente und ihrem acht beutschen Fleiße.

Mit Luther junachft verbunden waren Conr. Rumpf (Rupff?) Rapellmeifter bes Rurfürften von Sachfen und Joh. Balther, in Diensten Friedrichs bes Beifen zu Torgan, feit 1520 Magifter ber freien Runfte und Docent an ber Wittenberger Universität, julest Gangermeifter ber Rurfürften Morit und August in Dresben. Ihnen ichlog fich noch Georg Rham an, geb. 1488 gu Giefelb, Cantor an ber Thomasschule zu Leipzig, bann Buch= und Notenbruder in Wittenberg, † 1548. Beibe lettere, Balther und Rham find bie Berausgeber bes erften protestantischen Choralbuchs: Genftliche gefangt Buchlenn. Wittemberg 1524. (5 Stimmbefte 43 Befänge enthaltenb. Spatere Auflagen erichienen 1525 und 1537 in Stragburg von Beter Schöffer und Matth. Apiarius nach= gebrudt, und 1544 und 1551, beträchtlich vermehrt im Rham= fchen Berlag). Balther ergablt in einem Berichte über bie Ginführung ber beutschen Meffe in Wittenberg (1525) von feinem Berhaltniffe gu Luther felbst folgenbes: "Als Luther vor vierzig Jahren bie beutsche Deffe zu Wittenberg einrichten wollte, bat er mich nebft feiner turfürftlichen Gnaben altem Sangmeifter Ehrn Conr. Rupff ju fich nach Wittemberg erforbert und mich bie Beit brei Bochen lang bafelbft aufgehalten, bie Choralnoten über etliche Evangelien und Epifteln orbentlich ju fdreiben, bis bie erfte beutsche Def in ber Pfarrfirchen gefungen warb. Er fagte mir alfo: Chriftus ift ein freundlicher Berr und feine Reben find lieblich, barum wollen wir sextum Tonum jum Evangelio nehmen und weil St. Baulus ein ernfter Apostel ift, wollen wir octavum Tonum zur Epistel ordnen. - Beilaufig fuge ich noch bei, bag Luther bie Besper, welche an vielen Orten gefallen mar, wieber angurichten befahl, ferner, bag bie Currenbaner nicht beutsche, fonbern

lateinische Lieber vor ben Thuren fingen sollten. Denn find biejenigen auch nicht zu loben, thun auch nicht recht, die alle lateinischen, christlichen Gesange aus ber Kirche stoßen, lassen sich bunken,
es sei nicht evangelisch ober gar lutherisch, wenn sie einen lateinischen Choralzesang in der Kirchen singen oder hören sollen.
Wiederum ists auch unrecht, wo man nichts benn lateinische Gesänge vor der Gemeine singet, daraus das gemeine Bolk nichts
gebessert wird. Deswegen sind die beutschen, geistlichen, reinen,
alten und lutherischen Lieder und Psalmen für den gemeinen Hausen
am nühlichsten, die lateinischen aber zur lebung der Jugend und
für die Gelehrten."

Die Arbeit bes Tonseters wurde übrigens in bieser Zeit, die so sehr noch für contrapunttische Kunfte eingenommen war, aus einem ganz andern Gesichtspuntte betrachtet, als dies heutzutage geschieht. Während gegenwärtig berjenige zumeist auf den Ramen eines Componisten Anspruch hat, der eine Melodie zu ersinden versmag, wurde biese Ehre damals dem zu Theil, der die bereits vorshandene kunstreich vielstimmig zu behandeln wußte. Sänger (phonascus), d. h. Erfinder der Melodie, und Tonseter (symphonetus) b. h. Bearbeiter berselben, waren meist ganz verschiedene Versonen.

Mit ber Reformation wurde die Melodie nicht mehr allein vom Seistlichen ober vom Chore gesungen, sondern einstimmig von der ganzen Semeinde. Man mußte daher bei der Wahl der Weisen seinen Augenmerk auf solche richten, die entweder schon allgemein deskannt oder doch so zugänglich und faßlich waren, daß sie leicht erslernt und behalten werden konnten. Am liebsten nahm man weitz verbreitete Volksmelodien in die Kirche herüber und so wurde es möglich, dem monotonen gregorianischen Choral allmälig einen rhythsmisch belebten, schwungvollen Volksgesang entgegenzusehen. Der jugendslich frohe, jubilirende Geist, der die kirchlichen Dichtungen der Resormationsperiode kennzeichnet, durchdringt auch die Melodien derselben.

Dem Gemeinbegesang entgegen ftand ein kunstvoller Chorgefang. hier lag die Melodie gewöhnlich im Tenor. Die übrigen Stimmen bewegten sich in freier melodischer Gestaltung um biese Hauptstimme. Die Orgel biente noch nicht bem Gemeinbegesang

gur Stube und Begleitung, fonbern bem Runftgefange. Db biefer gleichzeitig mit bem Gefange ber Gemeinbe zu wirken batte, ober ob er als felbstftanbiger Theil ber Liturgie auftrat, burfte fcmer au bestimmen fein. Wir mochten uns fur bas Lettere entscheiben. Gine Grundlage fur ben Gemeinbegefang tonnten bie Chorfate von bamale, wenigstene fo lange ber Bebrauch bestand, bie Melobien in ben Tenor zu legen, nicht bilben. Wie im gothischen Bauftple oft bie feltfamft verschlungenen Linien in ihrer endlichen Bereini= gung bie überrafdenbiten Gebilbe zeigen, fo maren auch bie Contrapunttiften biefer Beriobe noch beftrebt, bie verschiebenen Stimmen eines Tonfates bie felbststänbigften Wege zu führen und jeber eine besondere Melobie ju geben. In Folge biefer Bemuhung wird es, besonders in ber Beit, in ber bie Berfuche beginnen bie Melobie aus bem Tenor in ben Discant ju verlegen, febr oft zweifelhaft, wo wir benn eigentlich bie Saupt= und wo bie begleitenbe Stimme Aber gerabe burch biefe mit Abficht angestrebte au fuchen baben. groke Runftlichkeit ber Stimmführung wird nicht felten bie Rlarbeit und Faglichkeit ber Tonfabe geftort und beeintrachtigt und befondere wird ein bestimmtes und beutliches Bervortreten amifchen ben anbern Stimmen liegenben Melobie nicht felten un-Chorgefange folder Art fonnten unmöglich bem möglich gemacht. Gemeinbegefang eine Stute fein; fie murben ibn nur verwirrt haben, und begwegen glauben wir annehmen zu burfen, bag von Anfang an in ber Liturgie ber lutherischen Rirche ber Chor eine bestimmte und geeignete Stelle gegenüber bem Bemeinbegefang eingenommen bat, bie man ibm fpater entzog, feitbem bie Prebigt ein fo erbrudenbes llebergewicht im Gultus gewann, feitbem man Schule einer ihrer ichonften Bestimmungen - ben Chorgefang in ben Rirchen auszuführen - entfrembete, und seitdem man im Laufe ber Reit begonnen bat, bie Mittel, welche unfere Boreltern fur bie Unterhaltung und Pflege bes Rirchengefangs jufammenbrachten, fur anbere und mahrlich nicht geeignetere Zwede zu verwenden.

## 9. Das Rirchenlied in der zweiten Salfte des 16. Jahrhunderts.

Man hat nicht mit Unrecht bie Reformationsperiobe bie Saatzeit und bie barauf folgenbe, bis jum Beginne bes 30jährigen

Rrieges, bie Bartegeit ber firchlichen Lieberbichtung genannt. Gin Anieles fo bochgefpannter Enthusiasmus, wie berjenige es mar, welcher direflishe burch Jahrzehnte hindurch mabrend ber großen firchlichen Bewegung wolketige bie Bergen erfüllte, vermag auf gleicher Bobe fich andauernd nicht ?: 108. festhalten zu laffen. Rach bem Singange Luthers nahm bie bieberige bobe Begeisterung, mit ber man allen neuen Erscheinungen auf bem Gebiete ber firchlichen Reform gefolgt mar, merklich ab, boch mar immer noch in ben Bergen eine wohltbatige Barme gurudgeblieben und bie Lehren bes eben gefdiebenen verehrten Lehrers mirtten noch lebenbig in ber nächsten Generation und barüber binaus fort: aber allmälig verloren fich auch biefe Refte fruberer Glaubenes freudiakeit und bie von Wittenberg ausgehenden Theologen trugen mit redlichem Gifer bas ihrige bagu bei, bie neue Rirche in Erftarrung verfinten zu laffen und fie barin zu erhalten. Stelle begeisterten Aufschwunge trat eine wiberliche Streit: unb Banbelfucht, an bie Stelle driftlicher Liebe und Milbe brangte fich lieblofefte Berfolgungemuth, bie toftlichften Guter ber Religiones verbefferung : freies Denten und freie Forfchung in ber Schrift maren in Gefahr verloren zu geben, benn ber baflichfte 3mang und ein unerträglicher Drud, eine in abgestorbenen Formeln und tobtem Wortfram erstarrte Orthodorie suchte fich nach bem Tobe bes Reformatore ber geiftigen Bewegung und leiber nicht ohne Erfolg zu bemächtigen. Ge mußte über bas mit Unfraut angefüllte Saatfelb bes Protestantismus ber verzehrenbe, aber auch läuternbe Sturmwind ber fürchterlichften Rriegsperiobe, welche Deutschland je beimgefucht bat, binbraufen, um anbere Berbaltniffe berguftellen und bas bem Erlofden nabe Licht bes protestantifden Beiftes und Befens zu neuer, bellobernber Flamme wieber anzufachen.

Daß die Zustände, wie sie nach Luthers hinscheiden durch fast 7 Jahrzehnte in der protestantischen Kirche herrschend wurden, nicht günstig auf die Liederdichtung zurückwirten konnten, liegt auf der Hanne der Begeisterung für eine große Idee verlischt, wird auch die Boesie, die sich an ihr nähren muß, berskummern. Muth, Vertrauen und Sifer verloren sich allmätig, Gleichgültigkeit, Liedslosigkeit und Zwietracht sind die häßlichen Ers

scheinungen, auf die wir allenthalben stoßen. Anstatt ben gemeinfamen mächtigen Feind und ben auf jede Schwäche lauernden Gegner in Rom vereint zu bekämpsen, wäthete man im eigenen Fleische und verlor die föstlichste Zeit und Kraft in unfruchtbaren theologischen Streitigkeiten. Die geistliche Dichtung artete unter solchen Umständen bald in eine trockene unerquickliche Reimerei aus. Wärme und Innigkeit suchte man vergebens durch weithergeholte Bilder und schwälltige Verse zu ersehen. Die Sucht, Verse zu machen, wurde in dieser Zeit sörmlich krankhaft und damit hob die Vlüthezzeit aller jener gereimten Episteln und Evangelien an, mit denen man während eines halben Jahrhunderts mit bewundernswürdiger Ausdauer dicke Bände der langweiligsten Reimereien füllte und mit eben so bewundernswürdiger Geduld hinnahm und las.

Neben bem allgemeinen Zwed zu erbauen, hatten biese in Berse gebrachten Bruchstude ber Bibel ben besondern, die heiligen Geschichten dem Gebächtnisse faßlicher zu machen. Rur sehr wesniges aus diesen vielen versificirten Erbauungsbüchern erwies sich als lebensträftig und ging mit der Zeit hie und da in Gesangsbücher über und auch dies wenige hat sich bis heute sast vollsständig daraus wieder versoren. Die wichtigsten der Dichter, die sich nach dieser Seite hin thätig erwiesen und ihre Werke sind folgende:

Joh. Geschwindt: Die 4 Euangelisten gant funftlich, vnb furtilich jnn renmen verfaßt, also bas bu in epnes peben repmen ersten wörtlin findest bas Capittel vnb ben namen bes Guangelisten. Speper 1527.

Joach. Aberlin aus Garmenschweiler: Ain kurber begriff vnd innhalt ber ganben Bibel, in brew Lieber zu singen gestellt. 1534. (Reue Aust. Burych b. Chr. Froschouer 1551.)

Baul Olinger (geb. 1517, Doctor ber Rechte in Straßburg): Genesis ober Das erste Buch Mose in hubsche und Christliche lieber gesteltt. Stragb. 1555.

Ric. Hermann: Die Sontags Euangelia vber bas gante Jar, In Gesenge versasset. Wittemb. 1560. (In sehr vielen Auflagen wiederholt; 1580 durch Georg Sunderreitter, Prediger in Augsburg, geendert, gemehrt und mit Melodehen versehen, in Lauingen herausgegeben). — Die hiftorien von ber Sinbstubt, Joseph, Mose, Helia, Glifa, vnb ber Susanna, sampt etlichen hisstorien aus ben Guangelisten, Auch etliche Pfalmen vnb geiftl. Lieber. Wittemb. 1562. (Gbenfalls häufig repetirt.)

Wolfgang Figulus (aus Naumburg, Lehrer an ber Schule zu Meissen): Deutsche Musica vnb Gesang büchlin, ber Sontags Enangelien, artig zu singen, Für die Schulkinder, kneblin vnb megblin, Etwa in Deutsche reim verfasset, burch Mart. Agricolam. Zehund auffs slehssigest mit schönen gesengen vnd gebetlin zugericht. Nürnb. 1560 (1563. 1568. Vielleicht die übelste Fliderei bes ganzen Rahrbunderts).

Magbalena hehm airin (1566 beutsche Schulhalterin in Chamb, baun in Regensburg, seit 1586 zu Caschau "weiland Rueberisches Frawenzimmers hoffmeisterin"): Die Sontegliche Epizstel, vber das gante Jar in gesangsweis gestelt. 1566 (1568). — Das Büchlein Jesu Sprachs in Gesange versast. 1572 (1578. 1586). — Die Apostelgeschichte in Liebern 1573 (1586). — Das Buch Tobiae, Jan Christl. Reimen, Band Gesangweise gessast. 1586. (Die meisten bieser Hehmair'schen Poessen hat G. Sunsberreutter überarbeitet und zum Druck beförbert.)

Anb. Gigler (Pfarrherr zu Grat): Gefang Postill, Das ift Guangelia auff all vnb jebe Sontag und fürnemste Feste burchs gante Jar. Grat 1569.

Sam. hebel (aus hirschberg): Sonntagsevangelien vber bas gange Jahr. Görlig 1571.

M. Georg Barth (Paftor zu Lübed): Ein schön Geistlick Psalmbod ber Euangelischen Historien, so vp de Sondage unde Feste pn den Kerden gepredigt werden. Lübed 1575. — Das Soms merbel, der Christliken unde Euangelischen Psalmen. 1578.

Joan. Steurlein: Das Buch Jejus Sprach, ber Jugend zu gut in liebliche Reimen bracht. Frankf. 1581.

Abam Hopp (Leobergensem, Pfarrer zu Teppliwoba): Die Sontags und ber fürnemsten Fest Euangelia, burchs gante Jahr, In gewisse und dem Bold bekandte Melodien und Gefänge gefasset. Görlit 1584.

Digitized by

Joh. Palubanus: Rleine Bibel. Tubing. 1589.

Joh. Letner (aus Harbegfen, Breb. zu Iber): Coena Cypriani, Mauri Episcopi, ad Lotharium regem Franciae, Darzinnen bie fürnembsten historien ber Bibel mit kurten worten in reimen versasset besunden werden. Erf. 1596.

Joan Posthii von Germersheim: Newe Gefang auff bie Sontags Guangelia componirt. Amberg 1597 (1608).

Joh. Keneri: Teutsche Reimen bes Pred. Salomonis mit ber auslegung J. Claij. Straft. 1599.

Die Auskäuser ber verschiebenen Richtungen ber protestantischen Lieberbichtung lassen sich bis an bas Ende bes Jahrhunderts und barüber hinaus versolgen. Wenn, wie schon gesagt, im Allsemeinen die Leistungen auf dem Gebiete der geistlichen Boesie jenen der frühern Periode nachstehen — zumeist eine Folge der obwaltenden tirchlichen und politischen Berhältnisse — so bleiben doch noch immer einzelne Männer zu nennen, welche das heilige Feuer einer vergangenen begeisterten Zeit in sich zu erhalten und zu nähren wußten und die sich deshalb in ihren Liedern, den Besthätigungen ihres geistigen Lebens, würdig an die besten Dichter früherer Tage anschließen. Indem wir die frühere Eintheilung nach Schulen und Richtungen vorläusig noch sessthaten, gehen wir jedoch nur auf die hervorragenderen Liederbichter näher ein, während wir uns bei den übrigen mit Nennung ihres Namens begnügen.

# a. Sachfische Liederdichter.

Joh. Mathefius, geb. 1504 zu Rochlit, 1529 in Witztenberg Schüler Luthers, 1532 Rector in Joachimsthal, 1541 Diakon, 1545 Pastor basclost, † 1565. Einer ber trefflichsten und fruchtbarsten Liebersanger ber protestantischen Kirche.

herr Gott, ber bu mein Bater bift. Bem Gott ein ehelich Beib befchert. Ru fclaf, mein liebes Kinbelein. Aus meines herzens Grunde u. f. w.

Ricolaus Bermann, Cantor zu Joachimethal, † 1561. Freund und treuer Genoffe bes Borbergehenben. Dichter und

Componist. Der kindliche, gemüthvolle Ausbruck, bie Innigkeit bes Glaubens, ber leichte, klare Fluß seiner Lieber erwarben ihnen große Beliebtheit.

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich. Seib frohlich und jubiliret. Die helle Sonn leucht jeht herfür. hinunter ift ber Sonnenichein u. f. w.

Lub w. Helmbolb, 1532 zu Mühlhausen in Thuringen geboren, Conrector zu Erfurt, bann Rector, Diaconus und Superintendent in seiner Vaterstadt, † 1598. Ein fleißiger, jedoch etwas trodener Dichter, ber aber vorzügliche Componisten sand: Joachim be Burck, Joh. Eccard, Joh. Steuerlein u. s. w.

Bon Gott will ich nicht laffen. Run ift es Zeit zu fingen. Frisch auf, mein Seel, verzage nicht. Ich weiß, daß mein Erlöfer lebt u. f. w.

Joh. Clajus, geb. 1530 in Bergberg, + ale Pfarrer gu Benbeleben 1592. Matth. Frieberich aus Borlit, Pfarrer gu Goreng. Job. Schonbrunn, Diacon gu Chemnis. Policarine, Prebiger ju Beifenfele. 30b. Stolb, Sofprebiger in Beimar. G. Omler (Memilius), Schwager Quthere, Superintenbent ju Stolberg, geb. 1517, † 1569. 30b. Gigas (Beune) aus Nordhaufen; julest Paftor ju Freiftabt und Schweibnit, geb. 1514. + 1581. Caep. Raber von Mellerftabt. Bfarrer zu Deuftingen auf bem Gisfelbe. Bad. Bra= Beneb. Taurer ju Gieleben. torius, Breb. in Gisleben. Joh. Stigeliue, geb. ju Gotha 1515, † 1562. Betronter Boet. Brof. in Wittenberg. G. Dietrich, Cantor an ber Stabtidule ju Meiffen. Baul Beuster. Did. Gare. fpiegelbergifder Sofprebiger ju Thonna. Greg. Albus. riacus Schnegaß, Superint. ju Friedricheroba bei Gotha, † 1597. Mart. Möller, geb. 1547, + 1606 ju Gorlit. Mart. Rus tilius, geb. 1550 in Duben, † 1618 in Beimar. Mart. Bohme (Bebemb), geb. 1557 ju Lauban, + 1622. Bafilius Fortid, Bfarrer ju Bumberta bei Orlamunbe.

b. Murnberger und frankifche Dichter.

Casp. Meliffanber (Bienemann), geb. gu Rurnberg 1540, + ale Generalfuperint. ju Altenburg, 1591.

Berr wie bu willt fo fchide mit mir.

Pet. Ketmann, 1521 zu Nürnb. geb., † in Sulzbach. Dr. Nic. Selneccer, geb. 1530 zu hersbruck, † 1592 in Leipzig. Jac. Lachtern, Pfarrer in Wisent. Ambr. Wilflingseber aus Braunau in Bayern; 1550 Cantor, 1562 Diakon an St. Sebalb in Nürnberg, † 1563. G. Mobel. Hans Kolb aus Steinbach in Franken. Mich. Bogel. Abr. Ulrich von Cronach, Pfarrer zu Zerwit. Nic. Ahrer von Nürnberg, Pfarrer zu Nömhilt. Wolfg. Ammon, Pfarrer zu Dinkelsbühl. Joh. Halbmeyer von Merdenborf, Pfarrer zu Benbersheim im rhein. Ritterkreise. Mart. Schalling, 1532 in Strafburg geb., † 1608 in Nürnberg.

## c. Mordbeutiche Dichter.

Dr. Bh. Nicolai, geb. 1556 in Mengeringhaufen, † 1608 in Samb. Bachet auf! ruft uns bie Stimme. Bie fcon leuch't uns ber Morgenstern.

Bet. Pretorins, 1528 zu Cotbus geb., 1556 Superint. zu Königsberg in ber Neumark. Chilianus Frieberich, Pfarrer in Magbeburg. Joh. Placotomus (Bretschneiber) von Murstabt, Freund Medicus in Danzig; geb. 1514, † um 1574. Joach. Listenius, Preb. zu Mitstock. Franz Burgharbi, Preb. in Niesenburg in Schlessen, bann in Danzig und Thorn, † als Pfarrer zu Großzinber im Danziger Berber 1590. Dav. Wolbert, Preb. zu Hamburg. Pet. Bertolb von Güstrow. Albert Lohmeier aus Lübbeke, Preb. zu Linden bei Hannover. Jac. Reuschmar, Past. zu Gittel.

# d. Schwäbische Dichter.

Dr. J. Pappus, geb. in Lindau 1549, † in Strafburg 1610. 3d hab mein Sach Gott heimgefiellt.

Joach, Hornung, blinder Pfarrer zu Sulzbach am Rocher. Nic. Maurus. Rasp. Kanz aus Nörblingen. Greg. Meyer, Organist. Joh. Conrad von Ulm.

#### e. Verschiedene Dichter.

Balerius Herberger, geb. 1562 zu Fraustabt in Polen, bas. 1627 vom Tobe auf ber Kanzel überrascht.

Balet will ich bir geben.

Mart. Walbner. Hulbr. Brettel. Wolfg. v. Reisbifd. Casp. von Bernberg. Christoph Schömeber. Bölf Ertl. Joh. Ortenberg. Christ. Beißgärber. Bet. Schär. Hans Wirt. Magbalena Beck. G. Engelsharbt. Chr. Knoll. Luca Ebenberger. G. Marbach. Jac. Gryneus. Sig. Beingärtner. Christ. Thalhaimer.

In ber reformirten Kirche kam im Berlaufe bes Jahrhunberts ber Bsalmengesang zu ausschließlicher Geltung. Wohl sind noch einige Dichter reformirten Bekenntnisses zu nennen, z. B. Joh. Frosch, Joh. Fleiner, beibe in Straßburg, aber ihre Leistungen sind nicht hervortretend genug, um befondere Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen und konnten gegenüber ber Stabilität, die nun im Gesange ber reformirten Kirche Plat zu greisen begann, nicht mehr zur Geltung kommen. Die Geschichte des allmälig in den allgemeinen Gebrauch übergegangenen reformirten Gesangbuchs ist in der Kurze solgende:

Clement Marot von Cahors (1505—1544) ein im Epigramm und im leichteren Liebe ausgezeichneter Dichter, ber Bater ber franz. neueren Boesie, kam frühe nach Baris und als Bage in die Dienste ber Herzogin von Alengon, Margaretha von Frankzreich. Schon in seiner Jugend hatte er ben 6. Pfalm in Berse gebracht; diesem Bersuche ließ er, nachdem er um das Jahr 1525 in die Dienste König Franz I. übergetreten war, burch ben gelehrten Batablus veranlaßt, noch 30 weitere Uebertragungen solgen, die solchen Beisall erhielten, daß sie bald von allen Damen und Herren bes Hoses gesungen wurden. Die Melodien dazu entlehnte man von beliedigen Jagd-, Tanz- und andern Bolksliedern. In der Schlacht von Pavia, die Marot unter seinem Könige mittämpste, wurde er wie dieser verwundet und gesangen. Nach seiner Rückstehr nach Paris kam er in den Berbacht der Kehrei und auße

Reue in lange Rerterhaft; burch ben Ronig wieber befreit und von ibm und ber Ronigin bon Nabarra, feiner fruberen Gebieterin, mit besonberer Gunft bebanbelt, vermochte er einen wirtsamen Schut gegen bie Nachstellungen feiner Feinde burch fie bennoch nicht gu erlangen und mar er genothigt, enblich bie Alucht zu ergreifen. Er manbte fich nach Stalien und von ba 1542 nach Genf. nabm ben unftaten Wanberer freundlich auf und bat ibn, feine poetifchen Bearbeitungen ber Pfalmen zu vervollständigen. bichtete nun weitere 20 Bfalmen zu ben icon vorhanden 30, und biefe 50 Boefien murben 1543 burch ben Genfer Reformator veröffentlicht. Bahrend Marot in ber Schweiz lebte, bielt fich Theobor be Bega, unter ben Bortführern ber reformirten Rirche nachft Calvin an Genie und Ginflug ber größte (geb. 1519 in Orleans, + 1605 gu Benf), ale Professor ber griechischen Sprache in Laufanne auf. Auch biefen fuchte Calvin zu bewegen, fich an ber Umbichtung ber Pfalmen zu betheiligen. Beza zeigte fich be= reitwillig und nach mehrjähriger Arbeit fonnte man 1552 ben gangen Bfalter ber Deffentlichteit übergeben. Brotestanten wie Ratholiten nahmen bas Bert mit gleicher Freude auf. Gelbft Ronig Rarl IX. nahm feinen Unftanb, bem Buchbruder Bincent gu Spon ein 10iabriges Brivitegium gum Berlage bes Buches zu geben. Rach und nach aber machten bie Bufate Calvine basfelbe verbächtig und feberifch und endlich tam es fogar fo weit, bag einen Bfalm fingen fo viel bebeutete, ale ber verhaften und verfolgten reformirten Rirde fich angefchloffen haben.

Diesen französischen Psalter mit Beibehaltung ber Originalweisen von Goubimel übersetze (bis 1565) ber Prosessor Juris,
Rath und Hosserichtsassessor und brosius Lobwasser (geb. 1515 in Schneeberg, † 1585) in's Deutsche: Der
Psalter beß Königl. Propheten Dauibs, In beutsche
reymen verstendiglich und beutlich gebracht. Leipzig 1573. Diese
Uebersetzung, in unzähligen Auslagen wiederholt, solgt bem französischen Originale Sylbe für Sylbe und wurde bei den Resormirten
beutscher Zunge allgemein angenommen. Dadurch aber ward für
lange Zeit die Aufnahme und Verbreitung freier Gesangbücher in

ben reformirten Semeinben Deutschlands verhindert. Erst im vorrigen Jahrhundert gelang es einzelnen Dichtern — Reander, Lange, Tersteegen u. f. f. — neue Bahn zu brechen, ihnen folgten in unsern Tagen: Unnoni, Krummacher, Menten nach. Für die nächsten Berioden ber Seschichte kirchlicher Liederbichtung können wir aus ben angeführten Gründen von dem Gesange in der reformirten Kirche ganz absehen.

Lobwassers Uebersetzung und die allgemeine Berbreitung bersselben erregte bei den Lutheranern große Mißstimmung, die sich zunächst in berben Witworten über das Werk des Königsberger Juristen kundgab, bis endlich M. Opit es öffentlich aussprach, daß Lobwasser die Berse, Cäsuren und Melodien verderbt habe und daß Alles in seiner Uebersetzung sehr wässerig oder vielmehr wassershaft sei.

Bon tatholifden Gefangbudern ans ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunberts vermögen wir folgenbe aufzuführen:

Die hymni ober geistlichen Lobgefeng, wie man bie in ber Cystertienser orden burchs gant Jahr singet. Mit hohem vleis verteutschet durch Leonhardum Kethnerum. 1555. Rürnberg (27 Lieder mit Welodien. Spät. Aust. 1655).

Ein ebel Kleinat ber Seelen. Bon ber ordnung vind betrachtung ber alten Christlichen Kirchen — —. Dillingen 1568 (von A. Wallasser).

Teutsche Catholische Messen von Rutger Cbin: gine. Coln 1572. (1583.)

Catholische Teutsche und Lateinische Geseng, nach alter weiß und form ber heiligen Christlichen Kirchen. Tegernsee 1574 (Borrebe von A. Ballasser. 33 Lieber). Spätere auf 52 Lieber vermehrte Auflagen erschienen 1577 und 1581 unter bem Titel: Schone alte Catholische Geseng und Ruff, auff die fürnemste Fest bes Jares, auch ben Kirchsärten und Creunzgängen nuhlich zu gebrauchen.

Ein ichones Geiftlichs vanb Catholische Gefangs buchlein, für bie gemehnen Leben. Dillingen 1579 (1589, 1596). Cölnifdes Gefangbuch 1581 (1595. Alte Catholifche Rirdengefange 1599. 1600. 1610. 1619).

Rirdliche Meffen und Befpergefange auff alle fürnemfte Festtage ber Beiligen Gottes. Göln 1583.

Gefange und Pfalmenbuch. Auff bie fürnembste Fest burchs gante Jar. — Munden 1586.

Catholifches Gefangbuchlein, ben bem Catechismo, auch fürnembften Festen bes Jahres. Pnofprugg 1587.

Gefangbüchlein, barinnen bie alte Catholische Gefäng vnnb Melobenen fampt berfelben restituierten recht vnuerfelichten Terten zusammen gezogen. Jugbrud. 1587. (1588. 1589).

Catholifche Gefangbuchlein, innen und außer ber beil. Deg. Burgburg 1591.

Catholisch Gesangbüchlein für bie Jugendt im Fürsftenthumb Burbburg 1592 (1594).

Catholifche Rirchengefang für bie Chriftl. Catholifche Jugend. Ingolftabt 1598.

Die wichtigsten unter biefer stattlichen Reihe von Gesangbüchern, meist Auszüge aus ber Leisentritschen Sammlung, sind die in Colln, Dillingen, Tegernsee, München, Insbruck und Burzburg gebruckten, die neuen Auflagen berselben reichen weit in bas solgende Jahrhundert hinein. Einzelne der ersten Drucke sind noch nicht aufgefunden.

Weitaus wichtiger als die vorstehend aufgeführten sind die katholischen Gesangbücher bes 17. Jahrhunderts, zunächst das: Catholisch Gesangbuch, durch Nic. Beuttner von Geroltshoven. Grät 1602 (1660), mehr aber noch das: Groß Castholisch Gesangbuch darinnen in die vierhundert andächtige alte und newe Gesang und Ruff zusamb gebracht — durch Dauid Gregorium Cornerum. Fürth. 1625. (1631 auf fast 500 Lieber gemehrt. Auszug daraus, 318 Lieber, unter dem Titel: Geistliche Nachtigall Der Catholischen Teutschen. Wien 1587). Corner, 1587 zu hirschberg geboren, starb als Abt von Göttweig 1648 zu Wien. Reines der spätern Catholischen Gesangsbücher kommt an Reichthum und Bortrefslickeit dem Cornerschen gleich.

# 10. Der Rirchengefang awischen ben Jahren 1550-1618.

Die Geschichte ber Künste belehrt uns, daß eine allgemeine gleichzeitige Blüthe aller Künste selten vorgekommen ist; immer wieder gewinnt eine berselben ber andern zeitweise den Borrang ab und bald ist es die Poesie oder die Must, bald sind es die bildenden Künste, welche sich wechselsweise überstügeln. In der Periode, die unmittelbar auf die Reformationszeit solgte, trat die geistliche Liederdichtung merklich zurück; wie um sich nach so enerzgischer Produktivität Ruhe zu gönnen, haben wir wenigstens, was die Bedeutsamkeit der Leistungen anlangt, einen auffallenden Stillstand eintreten sehen. Dagegen erreichte die mittelalterliche musikalische Kunst in dieser Epoche ihre höchste Bollendung und Aussbildung und sehen wir zugleich einer kommenden neuen Zeit in ihr weite Bahn gebrochen.

Die Erfolge ber Italiener beginnen mit benen ber Rieberlanber in gludlichfter Weise um bie Balme gu ringen. Dier ftebt ein ftrablenbes Gestirn am Simmel ber Runft, bas bie Reibe großer Borganger ehrenvoll abichliegen, bort ein nicht minber glanzenbes Licht, bas einer langen Aufeinanberfolge verehrungemurbiger Meifter voranleuchten wirb. Die Staliener beginnen ein merkliches lleber= gewicht in allen Zweigen ber Runft zu gewinnen, und miffen für Jahrhunderte mit Erfolg fid auf ber errungenen Bobe gu behaup= ten; bie Rieberlanber treten allmälig vom Schauplate ab. gegen begegnen wir immer baufiger beutschen Ramen unter ben vielgenannten Meistern ber Mufit und icon vermogen wir gu ahnen, an welches Bolt einft Stalien bas Scepter ber Runft abgeben wirb. Dominirend in ber neuen Beriobe ber Runftgefdichte ift junachft bie romifche Musitschule. Die firchliche Tontunft erreicht in ihr einen Sobepunkt, ben fie in fpaterer Beit nie wieber ju erklimmen vermochte. Gleichzeitig aber macht fich, von Benebig ausgebend und in biefer, allen finnlichen Ginfluffen offenen Stadt mit Borliebe gebegt, ein Borwiegen weltlichen Reizes geltenb, ber balb bas tirchliche und geiftliche Element in ber Dufit übermuchern follte und in feinem unwiberstehlichen Umfichgreifen, wie in einem Strubel, alles verschlang, was eine fromme Zeit und fromme Meister bis daher sorgsam gehegt und gepflegt hatten. So gelangen wir in dieser neuen Periode, wie wir schon angedeutet, zum Abschlusse ber alten Musikfunst, die vorzugsweise ihre Kraft dem Dienste der Kirche gewidmet hatte und zu den Ansähen der modernen, die, ein heiteres Weltkind, hinauszieht, zu schweicheln den Launen und Neisgungen der beweglichen Menge, und der es selbst gelingen wird, von heiliger Stätte ihre fromme ältere Schwester zu verdrängen und mit ihrem frivolen Tand den Sieg über den Ernst und die Würde ächt kirchlicher Tonkunst davonzutragen.

Die Repräfentanten biefer 10. Spoche ber Musikgeschichte find ber Italiener Bale ftrina und ber Nieberläuber Orlanbus Laffus. Beibe gleich groß, gleich bebeutend, mächtige Geister und von bewundernswürdiger Produktivität.

Der icon im 8. Capitel aufgeführte, aus ber Schule Cl. Goubimele bervorgegangene, Giovanni Bierluigi ba Baleftrina. auch il Prenestino genannt, von ben Reitgenoffen mit Recht burch ben Beinamen: Musicae princeps ausgezeichnet, murbe in ber fleinen Stadt Baleftrina 1524 geboren. In feinem 16. Jahre fam er, um fich in literarifden und mufitalifden Stubien ju vervolltomm= nen, nach Rom. 1551 murbe er von Julius III. als Lehrer ber Singtnaben, mit bem Titel Rapellmeifter, an ber von biefem Bapfte gestifteten Capella Giulia angestellt. 1555 trat er, obne bie übliche Brufung vorber machen zu muffen, in bas Collegium ber papft= lichen Ganger, aus bem er jeboch in bem gleichen Jahre wieber vom Bapft Baul IV. mit einer fparlicen Benfion entlaffen murbe. ba biefer baran Unftog nahm, bag einige ber Rapellfanger verbei= rathet maren. Gludlicher Beife murbe in biefer Beit bie Rapells meisterstelle an ber Kirche San Giovanni in Laterano frei ber bisherige Rapellmeifter Bernarbo Lupaccino, marb in Folge unorbentlichen Lebenswandels feines Umtes enthoben - und Baleftrina erhielt fie. Der bamit verbundene geringe Behalt ent= rig unfern Meifter und feine Familie menigstens ber brudenbften Dürftigfeit, bie brobend vor feiner Thure lagerte. 1561 fab er fich ju ber etwas einträglicheren Stelle an Sta. Maria Maggiore

beforbert und 1565 jum Componisten ber papftlichen Rapelle ernannt. Nach Animuccias Tobe, 1571, trat er in feine fruberen Berbaltniffe in ber Capella Giulia (S. Pietro in Vaticano) wieber ein, murbe Musikbirektor ber Congregation bes Oratoriums und übernahm eine bieber unter Ranini's Leitung ftebenbe Dufit= fcule. Gin Decennium fpater ernannte ibn ein Rachtomme bes Babites Gregor XIII., ber Fürft Gigcomo Buoncampagno zu feinem Dreien ermachfenen Göbnen, Angelo, Robolfo und Gilla, bereits namhafte Tonfeter und ber geliebten Gattin mußte ber ichwergeprufte Meifter bie Augen gubruden. denen Bergens verschied nach langerem Rranteln am 2. Februar 1594 auch er felbft. Wenn wir bie 70jabrige Laufbahn Baleft= rina's überbliden, fo liegt allerbings ein Leben reich an Ruhm und Ehre, an Erfolgen und Auszeichnungen vor uns. Aber anderfeite burfen wir es une auch nicht verhehlen, bag bie raftlofefte Thatigfeit und ein feltenes Talent, ibn, ben feine Beit und bie Nachwelt mit bem ftolgen Ramen: Fürft ber Dufit ehrten, nicht vor schmerzlichen Entbehrungen, vor Mangel und vor Armuth ju ichuten vermochten. Reine feiner Stellen trug fo viel ein, bag er ber brudenbften Gorgen baburd überhoben worben mare, und noch in ben letten Lebensjahren entwirft er felbit in ber Debication bes erften Buches feiner Lamentationen bem Bapfte Girtus V. ein rubrendes Bilb feiner traurigen Lage und betlagt es mit ergreis fenben Worten, bag feine Armuth ihn ftete verhindert babe, viele feiner beften Werte zu veröffentlichen. Man rubmt, und nicht mit leeren Borten, Baleftringe aufrichtige Frommigfeit, feinen ftillen. befcheibenen Ginn, feinen unermublichen Fleiß, feine Gorgfalt und Liebe für bie Geinigen; verfenten wir une aber in bie Betrachtungen bes Bortraits bes eblen Mannes, feben wir feine bobe Stirne, feine gebantentiefen Augen und feine festgeschloffenen, nur burch ernfte Rebe in Bewegung gefetten Lippen, und folgen mir nun weiter ben Spuren, welche Schmerg, Rummer, Arbeit und Sorge in ben Bugen gurudgelaffen haben, fo muffen wir uns fagen, bag nicht allein bie Wunden, die ein unerbittliches, unerforschliches Schidfal feiner Seele gefchlagen bat, ihre Furchen tief biefer unvergeglichen Physiognomie eingegraben haben, fonbern bag mobl mehr noch bas qualenbe Bewuftfein, bas mit nagenber Bein taglich wieber lebenbig in ibm werben mochte, ibm jenen Ausbrudt tiefen Bebes und bulbenber Bitterfeit gegeben, weil ibm mehr und mehr bie Ueberzeugung fich aufbrangte, bag weber Talent noch Thatiateit. weber bas ebelfte Streben nach ben bochften Rielen ber Runft, noch bie munberbare Bottesfraft, biefelben zu erreichen, ibn über Roth, Gorge und Armuth binmeggubeben vermochten, mabrend er fab, wie um ibn ber Dummbeit, Richtonutigfeit und Gemeinheit, vom blinben Glude begunftigt, in Reichthum und Ansehen ein glanzenbes Dafein burchichmelgten. Der Ausspruch Luthers: Alle Runfte follen fein im Dienfte beffen, ber fie gegeben und geschaffen bat, ift ein iconer und erhebenber. Gbe er gesprochen mar, baben gabllofe eble Beifter fich beftrebt, alle Gaben bes Benies, alle Früchte ibrer reichen Talente auf ben Altar ber Rirche nieberzulegen, fich, ibr Leben und ihre Runft bem ju weiben, von bem alle gute Babe tommt. Im Grunde allerbings haben fie, indem fie alfo handelten, nur ihre Bflicht gethan; aber faffen wir bie menfchliche Thatigfeit, wie fie nun boch fich entwidelt und wie fie auch irbifden Berhalt= niffen Rechnung zu tragen bat, babei ins Auge, fo muffen wir zu= gefteben, bag bie Runfte, fobalb fie in ben Dienft ber Rirche traten, wohl Aufmunterung und Anregung in Fulle, aber febr wenig jenes Dantes und Lohnes ernteten, von bem fich leben lagt. Rirche bat es nie an Mitteln gefehlt, reiche Bfrunben zu botiren und fich wie eine forgliche Mutter ihrer Angeborigen anzunehmen. Sie bat, wo es galt, Reichthum und Glang ju bethätigen, prachtige Gebanbe aufzuführen und für oft febr untirdliche Zwede bie nothigen Bebel in Bewegung ju feben, nie gegeigt. Aber benjeni= gen gegenüber, bie außer ber firchlichen Gemeinschaft ftanben, bie nicht gerade bem geiftlichen Stanbe felbit angeborten, ben Runftlern und besonders ben Dufitern, erwies fie fich ftete febr wenig freigebig, nicht felten unbantbar und unbarmbergig. Der größte tirch= liche Tonfeter, Baleftrina, ber Rapellmeifter ber bebeutenbften Rirchen Rome, vermochte es nicht bis zu einer gemiffen Behaglichkeit ber Erifteng zu bringen. Es ift fo angenehm, fiche felbft mohl fein au laffen und ben bemuthig flagenden und bittenden Armen auf ein befferes Renfeite zu vertroften. Ge ift fo moblfeil, in iconen Worten von Milbe, Erbarmen und Gnabe zu reben und Gefühle gur Schau zu tragen, von benen bas Berg feine Ahnbung bat. Beife bat bie Rirche von jeber fich mit ben Runftlern abzufinden gewußt. Es mag einzelne Ausnahmen geben, Maler, bie fich gut bezahlt, Mufiter, die fich ber brudenoften Gorgen überhoben faben, aber bies find eben nur Ausnahmen. Im Allgemeinen find bis jum beutigen Tage bie Musiter von ber Rirche bochft ftiefmutterlich bedacht worden und bie Schilberung ber Eriftengen aller berjeni= gen, bie ausschlieflich ihrem Dienste fich gewibmet baben, bilbet eine fortlaufenbe Rette von Entfagungen und Glenb. licher Beife haben mir es bier nicht mit biefen Musikereriftengen gu thun, fonbern mit ben Leiftungen und Schöpfungen biefer fo un= bantbar behandelten Menschentlaffe, nicht bie Schattenbilber ihres Lebens, fonbern bie lichten Seiten ibrer funftlerifden Thatigfeit follen vor une hintreten, nicht von ben fparlichen Broden, bie man ihnen zuwarf, haben wir zu reben, fonbern von ben unerschöpflichen und unergrundlichen Reichthumern, bie fie ber Belt geschenkt und hinterlaffen haben, und wie aus unferer Erinnerung querft bas Unangenehme, Somergliche fich verwischt, bie angenehmen Ginbrude aber ber Seele auf bie Dauer fich einpragen, fo ift auch an biefer, auf tommenbe Befchlechter vererbten Berlaffenichaft einer großen Beit und großer Beifter, feine Spur ber Thranen gurudgeblieben, bie bei ihrer Entstehung vielleicht barauf gefallen finb. Richt von Elenb, Armuth und Sorge rebet fie ju une, fonbern von Momenten hober Begeifterung, feligen Aufschwungs, von Stunden, in benen ber Beift von ben brudenben Banben ber ibn umgebenben Ber= baltniffe fich flegreich loszumachen mußte. Geben wir jeboch feit bem Bingange Baleftrinas ben burch ihn auf die bochfte Bobe ber Runftvollendung gebrachten Rirchenfthl allmälig wieber berabfinten, fogar unter bie weltliche Runft, in ihr fich auflosen und verschwinben, fo barf une bas nicht munbern und wer tonnte mit ben Runft= lern rechten, weil fie bantbareren Bielen fich jugewandt, erfolgreicherer Thatigfeit fich bingegeben, und in ber Folgezeit an ben Höfen und in ber Freigebigkeit fürstlicher Personen bas gesucht und gefunden haben, was die Kirche ihren nichtgeistlichen Dienern stets versagt hat: Ansehen und Reichthum.

Für bie Geschichte firchlicher Tontunft ift Baleftrina nicht allein feiner gablreichen überaus berrlichen Compositionen wegen, bie feit 1554 in vielfachen Ausgaben erfchienen find, - obgleich bas Beröffentlichte gegenüber ber Maffe bes ungebrudt gebliebenen nur ben fleinern Theil feiner Berte ausmachen burfte, - mertwurbig, fondern vielmehr, weil fein Leben und feine Thatigfeit in eine Beit fällt, in ber es fich um bie Erifteng ber Mufit in ber Rirche überhaupt handelte und er berufen war, fur feine geliebte Runft mit vollem Erfolg einzutreten. In ber Befprechung früherer Gpochen ber Mufitgefdichte haben wir bereits barauf hingewiesen, bag bie Sucht, recht funftlich ju ichreiben und einen Contrapuntt ju Stanbe ju bringen, ber bie unbegreiflichften und unglaublichften Combinationen vereinigte, fich aller Tonfeter bemeiftert hatte. In Folge biefer baroten, meift gang geiftlofen Beftrebungen ging ben Compositionen zulett nicht nur aller Wohlklang, alle Anmuth und nicht felten auch bie nothwendige Correttheit verloren, fonbern auch jeber bobere geiftige Wer unter ben mufitalifchen Rechenmeistern biefer Beit es fertig brachte, 4, 5 ober 6 verschiebene Melobien mit ihren verschiebenen Terten fo ausammengubringen, bag fie gleichzeitig ge= fungen werben tonnten, ber galt für ben bebeutenbften. Spielereien, auf weltliche Lieber beschrantt, murben entschulbbar geblieben fein. - bat es ja boch bis zu biefer Stunde an mufita= lifdem Blobfinn und bereitwilligen Spagmachern nicht gefehlt, aber ber Unfug, ber mit profaner Mufit getrieben murbe, mußte fich gar balb auch Gingang in bie Rirche zu verschaffen. Go murbe es nun Sitte, bie Beije eines weltlichen Liebes, felbft mit beffen Tert, ber g. B. von Liebe ober Wein hanbelte, jum Cantus firmus ber firchlichen Gefänge zu nehmen. Neben ausgelaffenen, nicht felten unguchtigen Borten, bie ber Tenor mit fraftiger Stimme fang, er= tonte gleichzeitig in ben übrigen Stimmen bas Kyrie eleison ober Gloria in excelsis. Gelbft große Meifter verfcmabten es nicht, in abnlichen Werten bem allgemeinen Gefcmade fich anzubequemen

und fie felbft murben auch taum fo balb jum Bemuftfein bes Ungeborigen in ihren Leiftungen und Beftrebungen gefommen fein, batte fich nicht endlich unter ben Gebilbeten und im Schoofe ber Rirche eine fraftige Opposition gegen ben berrichenben Unfug ausge= Benn bie Runft auf Abwege gebracht marb, haben felten bie Runftler felbft ruhig und verftandig wieber umzulenten vermocht, fonbern meift maren es einfichtige und feinfühlenbe Laien, welche bie Grrthumer blos zu legen und in anbere Bahnen binüber zu leiten versuchten. Go tam es auch jest. Mit Wiberftreben hatte bie Rirche fünftliche Gefänge bei ben gottesbienftlichen Sanblungen gugelaffen, migmuthig fab fie, wie bas acht Rirchliche in ber Runft mehr und mehr verloren ging und endlich fcbien bie Beit gekommen, Die entartete wieber abguschütteln und auszuftogen und zu ben einfachen, würdigen Melobien gurudgutehren, bie bas Antiphonar Gregors Mit ben Schladen mare bei folder Sanblungemeife poridrieb. aber auch viel achtes Golb über Borb geworfen worben. Die Dufit, bas erkannten viele verftanbige Manner, mar nicht mehr nur in ihren Reimen, wie in ben Tagen Gregore bee Großen vorbanben; fie mar ein fraftig beranwachsenber Baum geworben, beffen üppige Auswüchse nur beschnitten werben mußten, follte ein gebeib= liches Bachsthum erzielt und geforbert werben.

Im Jahre 1562 hatte sich nach 10jähriger Bertagung bas Concil zu Trient wieder versammelt. Neben andern wichtigen Angelegenheiten kam auf ihm auch die Frage über die Beibehaltung der Kirchenmusik zur Sprache. Man wollte in gleicher Weise die großen Unstoße erregende Bermischung des Unheiligen mit der geistlichen Musik, wie die überkünstelten contrapunktischen Berschlingungen, wodurch aus allen Tonstüken Canons und Fugen wurden und ein Berständniß des Tertes völlig unmöglich gemacht war, entsernt sehen; man sehnte sich nach einem einsachen, verständlichen, würdigen Gesang. Dieses Berlangen war so dringend, daß die Figuralmusik unsehlbar ganz aus der Kirche verbannt worden wäre, hätten sich ihrer nicht einige einssusseiche Väter des Conciss angenommen und hätte nicht Kaiser Ferdinand I. durch seinen Sesandten mildernde Vorschläge machen lassen. Die Berhandlungen über diese Angelegenheit zogen

fich bis jum Jahre 1565 bin, wo endlich ber Papft eine eigene Commiffion von 8 Rarbinalen ernannte, bie unter Bugiebung von 8 Mitgliebern ber papftlichen Rapelle über biefe Gache berathen und Bericht erftatten follten. Man vereinigte fich babin, bag Deffen und Motetten über weltliche Lieber nicht mehr gefungen werben follten, weiter aber begehrten bie Rarbinale, bag, eine naturliche Folge größter Ginfachbeit, nur folche Tonftude aufgeführt werben burften, bie ein volltommenes Berftanbnig bes Textes guliegen. Dem aber traten bie Ganger mit Entschiedenheit entgegen, behauptenb, bag es bie Dufit vernichten biege, wollte man fie völlig aller contrapunttifden Runfte entfleiben. Enblich entichied man fich babin, eine Brobe mit Compositionen einfachen, eblen Styles ju veranstalten, in benen fowohl ber Burbe bes Gottesbienftes, ale ben Forberungen ber Runft ein Benuge geschehen follte, und ertor ben burch feine bereits veröffentlichten Werke und namentlich burch bie 1560 gefdriebenen munbervollen Improperien ruhmlichft bekannten Baleftring bazu, biefe Brobemerte zu fchreiben. Baleftring componirte nun im Beifte ber ihm geworbenen Aufgabe 3 neue fecheftimmige Deffen, Die aufgeführt, vollständig in gleicher Beife Laien wie Runftler befriebigten. Namentlich erwies fich bie britte biefer Deffen ale ein herrliches Wert. Bei ber erften festlichen Bele= genheit in Gegenwart bee Papftes, ber Rarbinale und vieler angefebener Berfonen in ber papftlichen Rapelle vorgetragen, erregte fie allgemeines Entzuden. Gie erschien unter bem Titel: Missa Papae Marcelli 1567 mit ben beiben anbern Deffen, bem Ronige Philipp II. von Spanien gewibmet. Die Erhabenheit und ber religiofe Aufschwung ber Werke Palestrinas läßt fich mit Worten nicht fcilbern. In ihnen ift bie bochfte Ginfachbeit mit ber ftaunenswerthesten Runft ber Arbeit vereint und barüber ruht eine himmlische Reinheit und Rlarbeit. Mitten in ben beengenbften Schranten ber Polyphonie vermag er eine fo geniale Freiheit ber Stimmführung ju entwideln und ju behaupten, bag man fich unwillfürlich zu Unbetung und Bewunderung gezwungen fieht; ein Sauch göttlichen Beiftes gieht fich burch feine Tonfabe, ein Schimmer himm= lifter Bertlarung liegt auf ihnen. Wie betlagenswerth ift es, bag

biefe Berte guerft in Folge bee Ginbringens ber Inftrumentalmufit in bie Rirche, bann einer Ueberhanbnahme erftaunlicher Gefangs= virtuofitat und gulett ganglichen Mangele an aller Gefangefunft, une fo aut wie völlig verloren gegangen find, b. h. nicht verloren in ihrem Borbanbenfein, fonbern verloren fur bie Rirche und für bie Gläubigen, ba fie nicht mehr aufgeführt und gebort merben Baleftrina fdrieb faft alle feine Rirdenftude ohne Begleitung fönnen. von Instrumenten, aber für Stimmen, bie eine vollenbete Tonbilbung haben. In lange gehaltenen Tonen, bie burch Schonbeit bes Rlanges, wie burch völlige Reinbeit ber Intonation, burch Rraft, Beichheit und Ausbauer, wie burch jedes Bermeiden irgend einer Gefangevirtuositat fich auszeichnen muffen, ftromt er feine Befange aus. Gine Stimme beginnt ben ernften feierlichen Cantus firmus, bie anberen Stimmen ichlingen fich um fie ber. bober mächtiger Dom wölben fich allmälig biefe Tonmaffen und unfer in Anbacht und Gebet laufchenbes Dhr faugt mit Wonne und Entzuden biefe Tonfluthen ein, bie fich immer aufe Reue ergangen, bie fo flar und einfach und boch fo wunderbar verfchlungen und gebeimnikvoll fich barftellen und in icheinbar endlofer Folge. benn bas Begonnene flingt unaufborlich in uns fort, une binuberautragen icheinen in ein Gein, bas teine Enblichkeit mehr tennt. Ber einmal Compositionen von Baleftrina gebort, gut gebort bat, wird unfere Schilberung nicht überichwenglich nennen, aber wo und wie felten wird uns beute folder Benug ? Die Rirche bat fich felbft ibres tofilicifen Schmudes beraubt, feit fie auf bie Werke ber alten Meifter, bie ihr bie iconften Fruchte ihres Genies bargebracht baben, freiwillig verzichtet bat. Wir verfennen bas Gute, bas uns auf bem Gebiete firchlicher Tonfunft bie letten Jahrhunberte gebracht haben, nicht und vermögen uns an ben flaffifcen Werken von Mogart, Sandn, Beethoven, Cherubini und Anderer innig zu erfreuen, einen Erfat aber fur bie alten Meifter, fur basjenige, beffen man fich leichtfinnig entäugert bat, konnen wir nun und nimmer= mehr barin erbliden. Dan möchte immer wieber und in immer bringenberer Beife ben Ruf nach einer Umtebr erheben. restaurirt allenthalben bie Gottesbaufer, man entfernt ben nichte:

nutigen und geschmacklosen Plunber, ben eine lange Beriode bes Zopfes und künstlerischer Unnatur angehäuft hat, Dinge, wodurch bas ursprünglich Erhabene und Einsache verunstaltet wurde, aber immer noch hören wir, zu einem bas musikalische und bas kirchliche Gesühl in gleicher Weise verletzenden Tusch vereinigt, die frechen Töne schmetternder Trompeten und die Wirbel der Pauken in diesen in früherer Würdigkeit sich darstellenden heiligen Räumen und mit so vielen ächten Werken frommer Kunst sind die andächtigen Darmonien der Tonsätze Palestrinas und seiner Schüler und Zeitzenossen leider nicht an die Stätten zurückgekehrt, für die sie ihre gottbegeisterten Urheber bestimmten.

Die Mitschüler Palestrinas in ber Schule Goubimels waren: Stef. Bettini, gen. il Fornarino; Giov. Animuccia (in Florenz geb., † 1571); Alessandro Romano, gen. bella Viola, zugleich ein berühmter Geigenspieler; die Brüber: Giov. Maria und Giov. Bernardino Nanini.

Giov. Mar. Nanini (geb. zu Vallerano um 1540, gest. 1607) gründete in Rom die erste von einem Italiener ins Leben gerusene Musitschule, die später Palestrina übernahm; in ihr wurden die Gebrüder Felice Anerio (geb. 1560, † 1630) und Giov. Franc. Anerio (geb. 1567) und viele andere berühmte Meister gebildet. Gleichzeitig mit Palestrina lebten in Rom und andern Städten Italiens: der bewunderte Madrigasencomponist Luca Marenzio (il piu dolce Cigno und il divino Compositore genannt, geb. zu Coccaglio b. Brescia um 1550, Schüler Siov. Contini's, † in Rom 1599); der gelehrte Franc. Soriano (geb. 1549, † 1620); der fromme Gregorio Allegri (geb. um 1580, † 1652); der sseissige Marc. Ant. Jugegneri, Kapellmeister in Cremona und viele Andere.

Durch Tommaso Lubo vico be Bictoria, einen Spanier (geb. zu Avila um 1540), ber aber von Nanini unterrichtet worben war, wurde bie römische Schule nach Spanien verpflanzt, wo gleichzeitig noch ein anderer bebeutenber Meister, Fernanbo be Ias Infantas, Priester in Corbova, lebte. Es wurde zu weit führen, wollten wir alle bie Zeitgenossen und Schüler Palestrinas

Walland by Google

hier nennen. Alle Sänger ber papstitigen Kapelle, alle Kapells meister an ben zahlreichen Kirchen Roms und bie vielen von Fürsten und Karbinälen angestellten Kapellbirektoren waren zugleich Tonsseher. Bon ber Menge berselben läßt sich auf bie Zahl und Besbeutung ber Compositionen ber römischen Schule schließen.

Reben ibr behauptete in Italien gleichzeitig bie venetignische eine felbstftanbige Richtung. Muf ben Unterschied beiber Schulen haben wir ichon fruber bingewiefen. Bahrend bie romifche bie ftreng firchliche Seite ber Runft vorzugeweise pflegte, obwohl Baleftring, Marenzio und andere ihrer Reprafentanten auch als Mabrigalencomponisten, alfo im weltlichen Gefange, Ausgezeichnetes leifteten, manbte man fich in ber venetianischen einer finnlichen Rich= tung mit entschiedener Neigung und Erfolg zu. Immer blieb babei noch bie religiofe Dufit bas mit Borliebe bebaute Felb, aber fcon brangten verweltlichenbe Glemente fo gewaltsam auf biefes Gebiet berüber, bag man ben Berfall firchlicher Tontunft, bie in Rom ben bochften Bipfel ihrer Bollenbung in biefer Beriobe erreicht hatte, faft in benfelben Tagen in Benedig beobachten tann. junachft bazu beitrug, bie Rirchencomponiften ju Ausschreitungen ju veranlaffen, mar ber immer mehr um fich greifenbe Bebrauch, ben man von ben Inftrimenten machte. In bie Rirde gebort nur reine Bocalmufit; fie wirtt am befriedigenbften, ermöglicht ben volltommenften Ausbrud religiöfer Befühle und verhindert gabl= reiche Digbrauche, welche burd bie Inftrumente veranlagt und unterftut werben, - wir machen nur auf ben Unfug, ber mit Sologefängen in unfern vom Orchefter begleiteten Rirchenmusiten getrieben wird, aufmertfam. - Der Berfall firchlicher Tontunft beginnt mit bem Augenblice, wo man Instrumente in ber Rirche gu bulben anfing. Rom und bie berühmten Meifter, welche ber emigen Stabt eine nie wieber auch nur annahernb erreichte Runftepoche foufen, erkannten bies und bis gur Stunde noch befdrantt fich bie Musit, wenigstens bie in ber papftlichen Rapelle, auf einen Gefang alla capella. In Benebig feben wir icon frubgeitig Inftrumente benutt und von bier aus verbreitete fich beren Bebrauch nach allen Seiten bin. Die Rierben ber venetianifden Schule in biefer Gpoche

White the cogle

waren bie berühmten Organisten an St. Marcus: Barabosco, Claubio Merulo (di Correggio, geb. 1532, Donati's Schüsler, † um 1606) und Andrea Gabrieli (del Canareggio, ein Schüler H. Willaerts, geb. 1520, von 1556—86 Organist an St. Marcus). Ihr Ruhm wurde noch überstrahlt von dem des Giovanni Gabrieli, eines Neffen des Andrea, Kapellmeister am Dome, † 1612. Diese großen venetianischen Meister sind für uns Deutsche des wegen von solcher Wichtigkeit, weil sie so bedeutssamen Einsluß auf die Ausbildung der hervorragenderen Composisten Deutschlands hatten und weil die nahen Beziehungen, in benen unser Baterland mit der mächtigen Republik stand, auch für die Kunst intime Anknüpfungspunkte boten.

Es bleibt uns nun noch ein Meister näher ins Auge zu fassen, ber inmitten Deutschlands wohnte und von nicht minder großer Bebeutung als die Italiener für die musikalischen Berhältnisse seiner Zeit im Allgemeinen und die unseres Baterlandes im Besondern war, der selbst dem größten unter ihnen, Palestrina, hinsichtlich seiner Genialität, Trefflickeit und Fruchtbarkeit nicht nachstand.

Drlan bus be Laffus (Roland be Lattre), ber lette große Meifter ber nieberlanbifden Schule, wie Baleftrina von feinen Beitgenoffen : Fürft ber Mufit genannt, murbe ju Mons im Bennegau 1520 geboren. Fruhzeitig in ber Tonkunft unterrichtet, be= gann er ichon in jungen Jahren ein unftates Wanberleben. nachst burchzog er gang Italien, und baß icon bamale feine musi= falischen Berbienfte Anerkennung fogar bort gefunden haben, bafur fpricht ber Umftand, bag ber junge 21jährige Mann mahrend feines Aufenthaltes in Rom bie wichtige Rapellmeisterstelle an San Giovanni in Laterano erhielt. Die Gehnsucht nach ber Beimath und ben fernen Eltern veranlagten ibn nach zwei Jahren Rom wieber ju verlaffen und bie Baterftabt aufzusuchen. Bas er fo febr ge= wünscht hatte, die alten Eltern wieder feben gu tonnen, mar ibm nicht gegonnt; beibe maren mabrent feiner Abmefenbeit geftorben. Er bereifte nun England und Frankreich, wohnte einige Jahre in Untwerpen, ging wohl auch nochmals nach Italien gurud und murbe

bann von Bergog Albrecht V. von Babern ale Rapellmeifter nach Munchen berufen. Durch feine Gelehrfamteit, feinen Beift und bie Trefflichkeit feiner Compositionen gelangte er ju bobem Unfeben. Ehren auf Ehren fab er auf fich gebauft. Raifer Maximilian ertheilte ibm 1570 ben Reichsabel, Bapft Gregor XIII. erhob ibn 1571 jum Ritter vom golbnen Sporn, bie baberifchen Bergoge icoasten und liebten ihn mehr als ihre anbern Diener. machte er eine Reise nach Baris und ward auch bort vom Konige Rarl IX, mit Gefchenten und Auszeichnungen überhäuft. Go verlebte er im Bergleiche ju feinem großen Runft= und Beitgenoffen Baleftrina am Sofe ju München ein behagliches Gein, ein Beweis für unfere Behauptung, bag man beffer thut, auf Anerkennung und Dant ber Lebenben ju gablen, als auf ben mobifeilen Eroft einer Bergeltung im Renfeits, mit bem bie Rirche bis jum beutigen Tage bie ihr bienenden Runftler fo gerne abfpeift. Orlandus ftarb gu Munchen im Jahre 1595. Bon feinen vier Gohnen murben Fer= binand und Rubolf bebeutenbe Tonfeter.

Lassus erscheint gleich groß in seinen kirchlichen Compositionen wie in seinen profanen. Nach ungefährer Schätzung hat er 1572 kirchliche und 765 weltliche Piecen geschrieben. Ohne die Eigenthümlichkeiten der niederländischen Schule aufzugeben, wußte er mit Geschick und Glück sich der venetianischen und römischen zu nähern und ohne geradezu nachzuahmen, die neuen italienischen Formen und die moderne Sahweise sich zu eigen zu machen. Dennoch behalten seine Compositionen eine gewisse Heit im Klange, wodurch sie sich wesentlich von denen der italienischen Meister unterscheiden.

Unter ben jungen beutschen Musitern, bie in Italien und in Munchen ihre Ausbildung suchten, find besonders Jac. Galtus, Hans Leo Haster, Heinr. Schut, Hier. Pratorius und Joh. Eccard zu nennen, lauter Namen, auf bie wir balb naber zurudkommen werben.

Ehe wir in ber Musikgeschichte bieser Beriobe vorangeben, haben wir nun bie Ausmerksamkeit einem Instrumente zuzuwenben, bas bis zur Stunde bas wichtigste fur ben kirclichen Gebrauch geblieben ift und beffen Cultur fich bie größten Tonfeber Sahrhunderte binburch mit entschiebener Borliebe bingegeben haben.

Die Erfindung ber Orgel reicht weit in bas Alterthum gurud. Die Legende ichreibt ben frubeften Gebrauch biefes berrlichsten aller Instrumente ber b. Cacilia gu, boch bat mobl eigent= lich bie Panflote auf ben Gebanten geführt, ein aus Pfeifen conftruirtes Inftrument berguftellen und es burch einen funftlich berborgebrachten Wind jum Tonen ju bringen. Man glaubt, baß icon bie Bebraer abnliche Inftrumente (Migrepha und Mafchrofita) tannten und bie Griechen bereits bie Bafferorgeln (Spbraulen) ju bauen mußten. In großer Unvolltommenbeit treffen wir bas, was wir heute Orgel nennen im 7. u. 8. Jahrhundert aus bem Orient nach bem Abendlande gebracht. Um b. 3. 640 foll bereits eine Orgel in einer englischen Rirche benutt worben fein, 670 lieft Papft Bitalianus in Rom einige Orgeln aufftellen, 758 betam Bipin eine Orgel, bie bleierne Pfeifen hatte, aus Ronftantinopel bom Raifer Ronftantin Ropronymos VI. jum Befchente, welche in bie Rirche bes beil. Cornclius ju Compiegne gebracht marb. ließ Lubwig ber Fromme burch ben Mond Georgius fur ben Dom ju Nachen eine Orgel ju Benebig bauen und im Jahre 880 erbat Bapft Johannes VIII. vom Bifchofe Anno von Freifing fich eine fehr gute Orgel und zugleich einen Runftler, ber fie gu fpielenmußte, ein Beweis bafur, bag man ichon in biefer fruben Zeit im Berfertigen und Spielen ber Orgel in Deutschland anbern Bolfern voraus mar. Roch Jahrhunderte hindurch gehörten jedoch Orgeln ju ben feltenen Runftichaten und erft ale bie Winborgeln mit Balgen bie Bafferorgeln allmälig verbrängten, fanben fie allgemeinere Aufnahme.

Der Benetianer Marino Sanuto, gen, Torcello, ließ 1312 burch einen beutschen Meister eine schöne Orgel mit Balgen für die Kirche San Rafaele in Benedig herstellen, wornber seine Landsseute so erfreut waren, daß man nach ihm noch eine lange Zeit alle Orgeln torcelli hieß. 1350 ward von einem Mönche zu Thorn ein Orgelwerk von 22 Pfeisen zusammengesett; 1359 versertigte ein Priester, Nic. Faber, die Domorgel in Merseburg. Im solgenden

Sahrhundert murben gabireiche neue Berte aufgestellt, in Mugsburg (1426), in Galmansweiler in Schwaben (1441), in Rurnberg (1441 eine Orgel von C. Drogborf und 1475 eine von Conr. Rothenburger), in Rordlingen (1466), in Erfurt (1483 von Stephan aus Breslau), in Bamberg (1493 von C. Rothen= burger), in Braunichweig (1499 von Beinr. Rrang). In ben Beginn biefes Gaculum burfte auch bie Erfindung bes Bebals fallen. Muf zwei Bringipalpfeifen ber alten Orgel zu Becofon fant man bie Bahl 1418. 1470 brachte ber Deutsche Bernhard bas Bebal Dun nach Benedig. Lange blieb bas Bebal, woburch bie Orgel erft ihre m. 10 %. polle Rraft und Burbe erhielt, ein darafteriftifder Borgna beutider Werke; bie meifte Ausbilbung biefer wichtigen Ginrichtung gewannen bie Orgeln im protestantischen Theile Deutschlanbe. Bie bie Dufit überhaupt, bat auch bie Orgel fich nur fehr langfam ju größerer Bolltommenbeit entwidelt. Das gange Instrument batte anfangs bie Große eines magigen Schrankes. Die Angahl ber Tone und Stimmen mar nur febr gering, ber Mechanismus außerft unvoll= tommen. Die Taften waren 5-7 Boll breit, fanben weit von einander ab und mußten, da sie nur sehr schwer gingen, mit den Meuge Fäuften niebergefchlagen werben, baber ber Ausbrud Orgelfchlagen. Rur ber ftartfte Mann bes Convents mar im Stanbe, bas gabe Bert zu trattiren. Der garm, ben bas Spielen folder Inftrumente verursachte, war lauter ale ihr Ton. Man brauchte 20-24 Blas: balge und bagu 10-12 Manner, bie nur mit größter Anstrengung ben notbigen Wind ben Pfeifen guführen fonnten.

Im 14. Jahrhundert scheint man schon bedeutend vervolls kommnete Werke gehabt zu haben, benn im Jahre 1364 wurde ber bewunderte Orgelspieler, Francesco Landini, il Cieco, (ber Blinde, geb. 1325 in Florenz, † 1390) durch den Dogen Lorenzo Celsi in Petrarca's Gegenwart als Dichter und Tonkunstler seierslichst mit dem Lorbeer gekrönt. Mit Abrian Willaert beginnt die Reihe großer italienischer Orgelspieler. Er und seine Schüler Chprian de Rore, Antonio Barges und hieronymus von Bologna gaben bereits 1549 eine Sammlung von Orgels

stüden heraus\*). Noch größer waren Claubio Merulo, ber besonders in seinen Toccaten und Joh. Gabrieli, der in Canzonen und Sonaten glänzte\*\*). Seit der Zeit des Hannibal von Padua wurde es Sitte, auf den beiden 1318 und 1490 gebauten Orgeln der Marcuskirche Doppelconcerte zu spielen. Hanibal hatte den berühmten Hieronymus Parabosco, Ansbreas Gabrieli den Claudio Merulo zum Collegen. Das größere der beiden Werke, von Bruder Urban gebaut (1671 durch die Beronesen Jacob und Carl de Bene renovirt und versbesser), hatte 9 klingende Stimmen von 1—24 Kuß und ein an das Mannal besestigtes Bedal; Rohrwerke gingen ihm ganz ab. Man rühmte an dem Instrumente besonders die seine Zertheilung der Mixturen und den reinen Klang der Pseisen.

Bon italienischen Orgelfpielern nennen wir bier außer ben fcon angeführten: Maffimiliano Reri in Benebig, Baolo Quagliati in Rom, Orazio Becchi zu Mobena, Girolamo Freecobalbi ju Ferrara (julebt Organift an ber Beterefirche Bon Deutschen: bie Runftlerfamilien Sakler und Drei Gobne bes nurnberger Mufitere Mfaac Bratorius. Safter murben treffliche Tontunftler, vornehmlich aber ber altefte Sans Leo (1564-1612), ber ein Gouller bes Unbrea Babrieli war, 1585 von Octavian II. von Jugger in Augeburg ale Dr= ganift angestellt murbe, 1601 als hofmusiter in bie Dienste Raifer Rubolf II. trat und feit 1608 Soforganift ber fachfifden Rurfürften Chriftian II. und Johann Georg mar. Letterer fchatte ibn fo, baß er ihn auf alle Reifen mitnabm; auf einer folden ftarb er ju Frankfurt a. M. Der zweite Bruber, Jacob, geb. 1566, ftarb als Organist bes Grafen von Sobenzollern ju Bechingen und ber jungfte, Caepar, mar Organift gu Rurnberg, † 1618.

<sup>\*)</sup> Fantasie, Ricercari, Contrapunkti a tre voci. Venezia appresso di Ant. Gardano. 1549. 1559.

<sup>\*\*)</sup> Bon Metulo erschienen: Toccate d'intavolatura d'organo 1598 unb 1604 in Rom bei Sim. Verovio. Bon Gabrieli: Canzone e Sonate 1597 unb 1615.

In Samburg lebte, erfter Organist bei St. Jacob, ber berubmte Jacob Bratorius (Schult, + 1582), bem im Amte fein noch größerer Gobn Dieronymus folgte (geb. 1560, + 1629). Deffen Cobn Jacob (1600-1651), ein Schuler Swelings in Amfterbam, erhielt wieberum nach bes Baters Tobe biefelbe Organistenftelle, fo bak Bater, Gobn und Entel burch 100 Nabre bas gleiche Amt vermalteten. Gin murbiger Zeit= und Amtegenoffe bes hieronymus Bratorius mar ber Organist an ber St. Catharinenfirche ju Samburg: Davib Scheibemann, † 1625. Uns bere beutiche Organiften find: Bobenftein; Abraham Strauß; Martin Beuner, Sof- und Stiftsorganift bes Markgrafen Joadim Ernft von Brandenburg in Ansbach; Chriftian Erbad. Domorganist und Beter Bair (+ 1567), Organist bei St. Unna in Augeburg und bee letteren Gobn: Jacob Baix, Organift in Lauingen; Gamuel Scheibt in Salle (1587 bis 1654); Meldior Shilb in Dannover (+ 1668); Joh. Jac. Frobberger (1637-1695), hoforganist Raifer Ferdinand III. in Wien und beffen Schuler Job, Bachelbel (1653-1706) in Murnberg. Ueberhaupt befagen in biefer Zeit bie Stabte Mugeburg, Rurnberg und Samburg bie Zierben unter ben beutschen Organisten.

Auch in Holland lebte ein ausgezeichneter Organist: Joh. Bet. Sweling. Er war 1540 in Deventer geboren und machte seine Studien seit 1557 bei dem berühmten Zarlino in Benedig. Nach Holland zurückgekehrt, wurde er Organist an der Hauptkirche zu Amsterdam und von nun an verbreitete sich der Ruhm seiner Künstlerschaft weithin, so daß aus allen Ländern Europa's Schüler ihm zuströmten und man ihn nur den Organistenmacher nannte. Sweling starb 1622\*).

White Hoogle

<sup>\*)</sup> Auch eine Reihe englischer Organisten vermögen wir anzusühren: James, Beter Philippi, Wilh. Brown, John Bull, Joh. Kenneby, Carl Lupthon. Die Orgel war ein sehr beliebtes Instrument in England, boch blieb trot einzelner Birtuosen, die sich ihm gewidmet hatten, das Orgelspiel in diesem Lande weit hinter dem in Deutschland zuruck, was schon daraus hervorgeht, daß hier erst seit Ansang bieses Jahrhunderts der Gebrauch des Bedals allgemeiner wurde.

Bunachst nußte bie Orgel bazu bienen, im Unisono ben Gessang bes Cantus sirmus zu unterstüßen, bann wurde sie bem kunstlichen Chorgesang Grundlage und Begleiterin und entwickelte sich als kirchliches Concertinstrument nun zu größerer Bedeutsamsteit. Erst spät erkannte man ihre Wichtigkeit als Leiterin bes Gemeindegesangs und nun erst ward ihr die richtige Stellung angewiesen. Durch ihren Tonreichthum und die Fülle köstlicher Weittel, die sie in sich vereinigt, wurde sie bem allgemeinen Gesang eine sicher, kräftige Stüte und burch sie, die nicht selten von Bosaunenschören begleitet und unterstütt wurde, war es auch möglich die neuen Melodien rasch in das Bolt zu bringen.

Bisher hatten bie Schulchore bie Leitung bes Gemeinbegefangs allein gehabt. Es mar für jene Zeit von größter Bichtigkeit, fich tuchtige Chore beranzuziehen. Der Gefangunterricht in ben Schulen mar begbalb einer ber Sauptgegenftanbe und ber milbe Ginn unferer Borfahren bethatigte fich in reichen Stiftungen fur biefe tirchlichen Gangerdore, bie nicht allein ben allgemeinen Befang ju ftuten und ju führen hatten, fondern auch in felbstftanbigen tunftreichen Choren bie Bemeinde erheben und erbauen und Broben ihrer Leiftunge: fähigkeit geben follten. Wie hat fich bas geanbert! Die Schulen, an benen ber Befang noch beute eine andere ale eine bochft ober= flächliche Pflege findet, an benen man nicht bie fur bie Bebung bes Befange gemachten Stiftungen ihrer urfprunglichen Bestimmung langft entzogen bat und in benen namentlich ber Schulerchor noch jur Ausübung firchlichen Chorgefangs angehalten wirb, find auf eine bebauerlich kleine Angahl berabgefunken. Die Erftarrung unferer gelehrten Schulen beginnt von ber Zeit an, wo man ben philologifchen Studien ein fo unnaturliches Uebergewicht einräumte. Wir unterschäten burchaus nicht bie Bebeutung, welche bie Renntnig ber alten ober fogenannten tobten Sprachen für ben Belehrten, ja für jeben miffenschaftlich gebilbeten Mann bat. Dennoch werben wir es immer beklagen muffen, bag Schulen, bie urfprunglich einer allgemein wiffenschaftlichen und einer Runftbilbung bie Grundlage geben follten, fo gang ibrer eigentlichen Bestimmung entfrembet werben tonnten, bag man bie Cultivirung jeglicher Runftfertigfeit ausichloft und nur noch bie lebung tobten Bortframe betreibt. Geitbem man nur noch ausgezeichnete Lateiner und Griechen, b. b. nicht felten vertnöcherte Bebanten, bie von Ratur aus jeber Runftvflege abbolb finb, für fabig und geeignet balt gelehrte Schulen gu leiten, feitbem mußte Runftliebe und Runftfinn in ben gebilbeten Rreifen fomobl, wie im gangen Bolte, auf welches jene fo machtigen Ginfluß haben, in erschreckenber Beife abnehmen und einem Materialiemus Berbreitung erleichtern und fichern, ber alle ebleren Reigungen und bobere geiftige Beftrebungen ju verschlingen brobt. Un= gefichts folder Buftanbe mare es an ber Beit, fruberen Stiftungs= ameden nadauforiden und foweit es rechtlich geicheben fann urfprungliche Bestimmungen aufrecht zu erhalten und unfere boberen Schulen ju größerer Uebung und Pflege bes Befanges zu brangen, ja für bie Rirche von borther wieber bie Chorfrafte ju gewinnen und einen murbigen Chorgefang fich ju verschaffen, wo er allein ju fuchen und zu finden und naturgemäß zu üben und zu pflegen ift: bon ber Schule.

Babrend nun unter ben andauernben Lehrstreitigkeiten ber protestantischen Theologen bas Rirchenlied immer burftiger und trodener murbe, bie volle Offenbarung eines acht evangelischen Geiftes nur noch felten zur Geltung tam, entwickelte fich ber von biefen Bantereien nicht berührte musikalische Theil bee Cultus um fo reicher und iconer. Die Tonkunft mar bas Gebiet, wohin fich bie eblen Beifter ber Nation geflüchtet hatten, mo ber Friebe mobnte, ber braugen fehlte und ein lauterer, bulbfamer, frommer Beift berrichte, ben man in ber Rirde fo febr vermifte. Bon ber Reit an. mo bas Rirchenlied feinen volksthumlichen Charafter verlor, wird bie Berübernahme weltlicher Beifen feltener. Damit borte auch bas frühere Berhältniß zwischen Ganger (phonascus) und Tonfeber (symphonetus) auf. Es banbelte fich nun nicht mehr barum, eine bereits porhandene Melodie mehrstimmig mit fünstlichem Tonfat ju umgeben, fonbern neue Melobien zu erfinben. Dies brangte enblich auch babin, ber Melobie eine gunftigere Stelle anzuweifen, an ber fie vorzugeweise gur Geltung tommen, von ber Gemeinbe am leichteften unterschieben und aufgefaßt werben tonnte, b. b. fie

in ben Discant zu verlegen. Damit mußte aber auch bie gange feitherige Runftform eine anbere werben, benn fobalb bie Melobie überwiegend bervortreten follte, mußten alle anberen Stimmen fich ihr unterordnen; bie Sarmonie, die fonft felbftftanbig neben ihr bestand, wird fernerbin ihre bloge Begleiterin. Es ging biefe Umwandlung nicht ohne Rampf und Biberftreben vor fich. feren und gewandteren Tonfeter ber Beit, befondere biejenigen, bie ihre Stubien in Italien ober Munchen gemacht hatten, benen ein fünftlicher Contrapuntt jum Beburfnig geworben mar, fuhren fort, tunftreich ju fcreiben. Wenn auch ber Sauptftimme untergeordnet, fuchen in ihren Tonfaten boch alle anderen Bartien fich möglichfte Gelbstftanbigfeit ju bemahren und ba man es noch immer liebte, vielstimmig ju feten, fo wird ber baufig in Anwendung gebrachte 5 und bftimmige Gat nicht felten gefährlich fur bie De= Beber fie noch bie Tertesworte vermögen immer mit ber munichenswerthen Rlarbeit und Deutlichkeit hervorzutreten und in rechter Beife gur Geltung ju tommen. Diefer tunftreichen Sabart trat frube icon eine einfache 4ftimmige entgegen, in ber bie De= lobie eigentlich nur mit einer harmonifden Grundlage verfeben erfcheint. Wir vermögen nicht, wie bies oft behauptet wirb, ju glauben, bag jene contrapunttifchen Runftwerte je einen anberen 3med gehabt haben tonnen, ale ben, von einem funftgeubten Gangerchor ausgeführt und felbstftanbig bem allgemeinen Gefang ber Bemeinde gegenübergestellt zu werben. Dagegen mogen jene einfach harmonifirten Chorale recht wohl gleichzeitig von Chor und Gemeinbe gefungen worben fein. Geit bem Enbe bes 17. Jahrhun= berte bat bie Orgel fast ausschlieflich bie Leitung bes Gemeinbegefange übernommen; ben firchlichen funftreichen Chorgefang feben wir feit jener Beit in bebauerlichfter Beife faft in allen protestan= tifden Rirden allmälig verfummern und endlich gang verftummen.

Die größten beutschen Tonsetzer bieser Periobe, zu benen von ben schon als Orgelspieler genannten Meistern besonders Hans Leo Hafter zu zählen ift, sind: Jacob Gallus (Hänel), um 1550 in Krain geboren, † als kaiserlicher Kapellmeister zu Prag 1591. Bon ihm ist bas berühmte Gesangstück: Ecce quomodo

moritur justus. — Joach im be Burgt (Müller), um 1546 im Magbeburgifchen geboren, seit 1566 Nathsbebiensteter, 1569 Canstor und Organist bei St. Blasien, zuleht Nathsberr in Mühlhausen, † 1610. Er hat, mit dem nachfolgenden J. Eccard, besonders die verschiedenen beutschen und lateinischen Dichtungen seines Freundes und Gevatters Helmbotd, den seine Zeitgenossen rühmend ben deutschen Affaph nannten, vielsach in Musik geseht. Diese Compositionen ersichienen zwischen den Jahren 1566—1626.

Harmoniae sacrae, Nürnb. 1566. Passion Christi. Wittemb. 1568. 1577. Symbolium Apostolium 2c. Wühlh. 1569. Cantiones sacrae. Mühlh. 1569. 20 Odae sacrae. Ersurt 1572. Sacrae cantiones. Nürnb. 1573. 20 deutsche Liedein auf christi. Neimen. 1575. 40 Liedein vom h. Gestande. Wühlh. 1595. 1596. Die Historia des Leidens Christi. Wühlh. 1597. 40 deutsche christi. Liedein von J. d. B. u. J. E. Mühlh. 1599. 30 Geistl. Lieder aus die Fest durchs Jahr. 1594. 1609. 1626. Odarum sacrarum (218 Ges.) darin 30 Geistl. Fest-Lieder v. J. d. B. u. J. E. Wühlh. 1626.

Joh. Eccarb, 1553 in Mühlhausen geboren, Schüler bes Orlandus Lassus (von 1571—74). Nach der Rückschr in seine Baterstadt arbeitete er mit dem Borbergehenden, 3. de Burgk, der sein erster Lehrer war, zusammen. 1583 kam er als Kapellmeister zum Markgr. Georg Friedrich von Brandenburg nach Königsberg und 1608 in gleicher Eigenschaft an den kurfürstlichen Hof nach Berlin, † 1611. Er ist der bedeutendste und fruchtbarste protesstantische Componist dieser Periode. Mehr als bei seinen Borgängern und Nachsolgern bekundet sich in seinen Werken eine achtungswerthe schöpferische Kraft. Seine Melodien sind ansprechend, seine Harmonistrungen interessant, aber leider sehlt seinen Tonssähen vielsach jene wünschendswerthe Klarheit, die besonders bei kirchelichen Compositionen nie sehlen sollte, welche in der Verständlichkeit des Textes und in einer harmonischen Gesammtwirkung sich bethätigt.

Odae sacrae. Muhlh. 1574. 20 neue bentiche Lieber. Muhlh. 1578. 25 neue bentiche Lieber. Königsberg 1589. Geiftl. Lieber auf ben Choral. R. 1597.

Der Eccarb'ichen Schule gehören an:

Joh. Stobaus, 1580 gu Graubeng geb., † 1646 gu Ronigoberg als turf, brandenb. Kapellmeifter. Er ift ber Berausgeber ber berühmt geworbenen Prengischen Festlieber (1642 u. 43), bie von ihm und von seinem Lehrer Eccard componirt sind.

Meld. Bulpius, ju Bafungen im hennebergischen 1560 geb., + als Cantor ju Beimar 1616.

Mich. Pratorins, geb. 1571 zu Ereuzburg in Thüringen, zuerst Prior bes Benedictinerklosters zu Ringelsbeim bei Goslar, bann Kammersecretar ber Herzogin Elisabeth v. Braunschweig, spater Kapellmeister am sächsischen, magbeburgischen und wolfenbuttler Hofe, † 15. Febr. 1621. Ausgezeichneter mus. Schriftsteller und treff: licher Componist.

Meld. Frant aus Bittan, feit 1603 Kapellmeister bes Berg. Joh. Casimir von Sachsen-Coburg, † 1639.

Joh. Steuerlein, geb. 1546; Stadtschreiber zu Wasunsgen, bann hennebergischer Secretar, zuleht Burgermeister zu Meisningen, † 1613.

Neben biefen Tonsetzern ber Eccard'schen Schule find, theils weise noch aus ber vorhergehenden Periode herüberragend, eine zahlereiche Reihe bebeutender Componisten zu nennen, die als Setzer in ber Beise ber altern Richtung sich auszeichneten:

Seth Calvisius (Kalwit), geb. 1556 zu Gorschleben in Thuringen, zuerst Musikbirektor an ber Paulinerkirche in Leipzig, bann 1582—92 Cantor in Schulpforta und seit 1594 in gleicher Eigenschaft an ber Thomasschule in Leipzig, † 1615. Er war ein Mann von vielem und gründlichem Wissen, ein gelehrter Schriftsteller und geschätzer Touseter.

M. Gottfr. Ernthräus aus Strafburg, geb. um 1560, zuerst Cantor, bann Rector ber Universität zu Altborf, † 1617.

Hr. Demantins, geb. 1567 zu Reichenberg, ein sehr sleißiger Componist, 1596 Cantor in Zittau, 1607 in Freiburg, † 1643.

Erhard Bodenichat, zu Lichtenberg geb., 1600 Cantor in Schulpforta, bann Baftor in Groß-Ofterhausen, + 1636.

Um einen Begriff bavon zu geben, wie eifrig bie Musit in bieser Zeit in Deutschland gepflegt wurde, laffen wir hier ein Berzeichniß beutscher Tonsetzer, beren Wirtsamkeit in die Jahre 1550

bie 1620 fällt, folgen. Dasfelbe macht auf Bollftanbigfeit teinen Leiber war es vielfach nur moglich, Namen zu geben, benn mahrend man frube icon begann, nach ben Lebensumftanben ber firchlichen Lieberbichter zu forichen, gingen noch Rahrbunberte bin, ebe man bie Musiter gleicher Ghre murbig bielt. war es vielfach zu fpat, biographische Thatfachen festzustellen und fo baben wir mohl eine unermefliche Angabl von mufikalischen Berten ererbt, aber von ben Urhebern berfelben vermogen wir in febr vielen Fällen nichts, ale ben Namen anguführen. Es läft fic häufig ebensowenig mit völliger Bestimmtbeit ermitteln, welche Tonfeter ber protestantifden, welche ber tatholifden Rirde angeboren. Berrichte icon auf bem Gebiete bes Brotestantismus bie erfreulichfte Ginigkeit unter ben Tonkunftlern, fo freugen fich auch bei ben Bekennern ber verschiebenen Rirden bie Bethätigungen ihres Schaffend und Wirtens in liebensmurbigfter Beife. Die Protestanten componirten Deffen und alle Arten von Tonftuden fur ben Gebrauch in katholischen Rirden, mabrend bie Ratholiken bagegen protestantifche Choralmelobien bearbeiteten.

Proteftantifche Confeber: Leonb. Ledner aus bem Etichlanbe, 1570-94 Mufifus bei ber St. Rurnberg, bann Sofcomponift bes Bergogs von Burtemberg. - Bal. Sausmann, 1484 in Rurnberg geb. Freund Luthere und Balthere (fein Cobn B. S. Ratheberr u. Org. in Gerbftabt; beffen Gohn B. S. Org. ju Lobejun; beffen Gohn B. S. Sofmufitbirettor bes Fürften von Rothen, bann Domorganift in Aleleben; beffen Cobn B. Barthol. S., geb. 1678 in Lobejun, julest Drg. u. Burgermeifter in Schafftabt). - Fr. Lindner, ju Liegnit geb., querft in Dienften bes Martgr. Georg Friedrich ju Unebach, feit 1574 Cantor an ber Megibienfirche in Murnberg. - Epr. Schneegaß. - Job. Agricola, Schulmann in Erfurt. - Erasm. Bibmann. - Bal. Coler, Bhonascus in Conberehaufen. - 3. Schulte. - Bb. Buttemann in Stettin. - Dic. Gotichovius, Org. an ber Marienfirche in Roftod. - Barth. Gefins, geb. ju Muncheberg, Cant. in Frantf. a. b. D. - Job. Muller, geb. in Dreeben, Rapellm. bes Rurf. Job. Georg II., † 1670. - A. Dulin: gins. - B. Moltner in Coburg. - R. Roft aus Beimar, lebte baf. ale Dufitus, bann in Altenburg und Beibelberg, warb fpater Baftor bei Altenb. - 3. Seugel, 1560-80 Rapellm, bes Landgr, Bhilipp b. Groß: muthigen in Caffel. - Rub. Unterholzer. - Laur. Lemblin. -Sig. Salblinger in Mugeburg. - 3. Reufd. - Luc. Loffine,

ju Bacha 1508 geb., Rector in Luneburg, + 1582. - Chr. Solland . --6. Rein. - Clemens Stephan. - Chrift. Sigenaner. - Bafcafius Reinig von Bufterhaufen. - Franciscus Elers aus Hel: gen, Cantor au ber Johannisichule in Samburg. - Joh. Ranw, Pfarrherr zu Better. - B. Sonvus. - Andr. Crappins. - B. Beft. -M. Bolf. - R. Schirrenbinger. - B. Giben. - M. Edel. -D. Röhler. - Chr. Schweher. - G. Beber, Can. in Naumburg, bann Dufifus in Beiffenfele. - C. Freund. - Matth. Gaftris, Org. in Amberg. - G. Demmel, Burtemb. Rapellm. - 3. Don : fribus, Minfitbirector an ber Marienfirche und Schulrector in Rothenburg a. R. - Gallus Dester, geb. ju Rebra, 1558 Cantor in Magbeburg, 1566 Diac. an St. Ricolaus in Berbft. - 3. Rnefel aus Lanban, Rapellm. bee Rurf. Friedrich . v. d. Pfalg. - Gud. Soffmann, geb. gu Belbburg, Cantor, bann Conrector in Stralfund. - 21. u. Th. Soppe. - Cafp. Füger. - B. Regler. - G. Molitor. - 3. Fr. Frit. - Leonh. Schröter von Torgan, ber Schule ju Magbeburg Mufiter. -Buc. Dfiander, geb. 1534 ju Rurnb., 1596 Abt gu Abelsberg u. Burtemb. Superint., † 1604 in Stuttgart. - G. Otto, 1550 gu Torgan geb., 1570 Cantor in Galga, 1585 Rapellm. Des Landgr. Morit in Caffel, † 1620. - 3. Banning. - D. Boltenftein. - B. Schlegel. - P. Dre: benftablus. - Guricius Debefind, geb. zu Reuftabt, Cant. an ber Johannisfirche in Luneburg. - Benning Debefind, Cant. in Langenfalga, 1622 Pfarrer gu Gebfen. - Bh. Dulich, 1563 gu Chemuit geb., Profesjor ber Mufit am Babagogium gu Stettin, + 1631. - Andr. Ra: felius, geb. ju Umberg, 1584 Caut. und Lehrer am Gynnafium in Regeneburg, 1600 Rapellm. Rurf. Friedrich IV. v. d. Pfalg in Beibelberg, + 1614. - A. Sachfe. - 3. Lindemann, Cant. u. Sofmufifus in Botha, + 1630. - 3. Jeep, and Dransfeld im Braunschweigischen. -D. Siegfr. Barntid, 1588 Caut. am Domftift St. Blafine in Braunfdweig, 1603 Cant. am Babagogium gu Göttingen, 1621 Kapellm in Gelle. - 3. Machold. - Th. Mancini. - 3. Staden, geb. 1581 in Rurnb., † 1636, Org. an ber Gebalbusfirche. - Chr. Thom. Wallifer, geb. gu Strafburg, † 1618 ale Schultollege und Dufitbir. an ber Universität und im Munfter. - Rog. Michael, 1587 an B. Forftere Stelle Rapellin. in Dredben; beffen Cobn Tob. Michael, geb. 1592, 1619 Rapellm. in Conberebaufen, 1631 Mufitbir. in Leipzig, + 1651. - Cam. Beeler, geb. 1574 in Brieg; beffen Bruber Gim. Bester, + 1638, Cant. in Strehlen, fpater in Liegnit. - D. Gelichius, ju Befenftein geb., 1625 Braunfchw. Rapellm. in Bolfenbüttel. - Barth. Selberne, geb. gu Gotha, Bfr. in Remftabt. - A. Metger in Rurnberg. - 3. Wendin. - B. Geud in Caffel. - 3. Stoll, 3. Berold u. B. Leisring in Jena. - 3. Behner u. G. Sagine in Frantf. a. M. - A. Saden=

berger. — D. Thusius. — M. Teichner in Fraustabt. — St. Söpener. — M. Herrer. — P. Titus, Pfarrherr zu Beutten. — H. Sartemann, Cantt. in Goburg. — Nic. Weißbeck, Cant. in Mühlheim. — 3. Sibel in Ersurt, — Fr. Beißensee in Magbeburg. — 3. Bötti, der aus Ersurt, Diacon in Kausmannstiren. — Chr. Keifer. — 3. Geblich. — E. Helber. — Fr. Gunbelwein in Magbeburg. — B. Schomler. — Erasm. Wibemann, gräft, hohenschischer Musiker und Präcepter zu Weidersheim. — Alexander Symphoniarcha. — G. Duitschreiber. — u. s. w.

Katholifde Confeber: B. Breitengager. - 2. Paminger, Rector und Secretar an St. Thomas in Baffau, + 1568. - A. Bl. Amon, 1572 ju 3mft in Throl geb., + 1614 in Munchen. - 3. Stabelmayer, um 1560 in Freifing geb., zuerft in Dieuften Ergh. Dar von Defterreich, bann Rapellm. Raif. Rubolph II. in Brag. - 3. Reiner, Benebictiner= mond u. Mufitbir. im Rlofter Beingarten. - 3. Reugner. - 2. Ru= icarb. - Greg. Nichinger in Regensb. geb., Org. bes Grafen Jac. Rugger in Angeb. - G. Schiesfins. - Chr. Schimperlin. - 3. Felb : maber, Organift in Berchtesgaben, geb. 1579 gu Beigenfelb. - Ceb. Ertl. - G. Guggumoe. - Chr. Straug in Bien. - 3. Rafc. - Bh. Binbel. - Daffer, Burtemb. Rapellm. - 3. Burgborff. - C. Glaner, Fürftl. Galgb. Org. - Alexine Reander, Mufitbir. an ber St. Rilianefirche in Burgburg. - 3. Fr. Bictorine. - Dan. Laginer, geb. zu Marchburg in Steiermart, Drg. in Losborp, bann Com: ponift bes Grafen von Lobenstein. - D. Tonfor. - Bernb. Rlin: genftein, Mufitbir. in Augeburg. - Deld. Coramm, geb. in Dun: fterberg, 1574 Mufitbir, bes Grafen Carl v. Lothringen, nachgebend Org. an Offenburg. - Chrift. Erbad, geb. ju Algesheim in ber Pfalz, Drg. Marc. Ruggers zu Mugsburg, bann an ber Domfirche, um 1628 Mitglieb bes großen Rathes. - u. f. w.

Neben ben zahlreichen Ausgaben protestantischer Gesangbücher beginnen nun auch die Choralbücher allmölig zu erscheinen. Die Lieberproduktion war noch immer, wenn auch nicht qualitativ, doch quantitativ eine ungemein bebeutende. Es ist eine eigenthümliche Erscheinung dieser und ber nachfolgenden Periode, daß jedem bessern Dichter schnell sich ein Musiker zugesellt, Poesie und Tonsat also in erfreulichster Weise Hand in Hand gehen. Das kaum geborne Lieb ward sosort mit dem Schmucke lieblicher Tone geziert und krat so in die Dessentlichkeit hinaus. Wie leicht war es da ben Worten bekannt zu werden und ben Melobien Freunde zu sinden.

Das 1569 in Frankfurt erschienene Kirchengesangbuch (gr. Folio) gibt zu 372 Liebern ichon ungefähr 200 Melobien; hunbert Jahre später konnte man icon über 1000 Beisen zusammenftellen.

Außer bem schon angesuhrten Baltherschen Gefang : büchlein, Bittenb. 1524, bas obwohl nur in Stimmen gebruckt, boch als bas erste Choralbuch ber protestantischen Kirche gelten kann, haben burch herausgabe kleinerer Sammlungen mehrstimmig ges sehter geiftlicher Lieber größeren Berken vorgearbeitet:

3. Steuerlein: 21 Beiftl. Lieber M. L. Belmbolbi mit 4 St. comp. Erfurt 1575. 27 newe geiftl. Gefange mit 4 St. Erfurt 1588. - Ant, Scanbelli: Reme icone augerlejene geiftl. beutiche Lieber mit 5, 6, 7 und 8 Stimmen. Dregben. 1575. - Chr. Sipenauer: Außerlefene fehr liebliche geiftliche Gefang mit bren Stimmen. Lauingen 1585. - 3. Rauwe: Dr. M. Luthers Gefangb. mit 4 St. Frantf. 1589. - B. Sonvus: Geiftl. Lieber mit 3 St. Rurnb. 1590. - 3. v. Burgt und 3. Eccarb in ben bereits angeführten Berten. - G. Bibemann: Beiftl. Bfalmen u. Lieber. Durnb. 1604. - G. Marichall: Bf. Davibs, Rirchengfang und geifil. Lieber, Bafel 1606. - 3. Jeep: Beiftl. Bfalmen und Rirchen-Befang D. M. Luthers und anderer frommen Chriften mit 4 Ct. bem Choral nach com= ponirt. Murnb. 1607. - B. Coomler: Gtl. Bfalmen und geiffl. Lieber auf bem gemeinen Pfalmenbuch in ihrer gewöhnlichen Deeloben auff 4 Gt. comp. Berborn 1608. - G. Quitichreiber: Rirchengefange, Bfalmen Davide u. geiftl. Lieber D. M. Luthere mit 4 St. Jena 1608. - S. L. Saster: Rirchengefang, Bfalmen vnb geiftl. Lieber, auff bic gew. Delobegen mit 4 St. fimpliciter gefest, Murnb. 1608 u. f. f.

Beitaus wichtiger und bebeutenber für ben protestantischen Choralgesang find aber nun folgenbe Werke:

- S. Calvisius: Harmonia Cantionem ecclesiasticarum, Rirchengefänge und geiftl. Lieber Dr. Lutheri und anderer frommer Chriften mit 4 St. contrapuntisweise richtig gesett. L. 1597 (1598. 1605. 1612. 1622).
- B. Gesius: Geiftl. beutsche Lieber Dr. M. Lutheri und anberer frommer Chriften, welche burchs ganze Jahr in ber driftl. Kirchen zu singen gebränchlich, mit 4 und 5 St. nach gew. Choral-Melobien richtig und lieblich geseth. Frankf. a. d. D. 1601 (97 Lieber). Ein ander new Opus Geiftl. beutscher Lieber D. M. Lutheri, Nic. hermanni und and. from. Christen, absgetheilt in 2 Theile. Fr. a. d. D. 1605 (120 Lieber).

Melobenen Gesangbuch barinn D. Luthers und anderer Christen gebreuchlichsten Gesenge, ihren gewöhnlichen Melobenen nach, burch S. Braestorium, Joach. Dederum, J. Praetorium, Dav. Scheibes mannum. Muficos und verorbnete Organiften in ben 4 Cafpeffirchen gu Bamburg in 4 St. vberfett, begriffen finbt. D. 1604. (88 Lieber.)

M. Bulpius: Kirchen-Geseng und Geistl. Lieber D. M. Lutheri und anderer frommen Christen, so in der christl. Gemeine zu Wehmar und beroselben zugethanen, auch sonken zu fingen gebräuchlich. Mit 4, etl. mit 5 St. nicht allein auss eine, sondern das mehrentheils auss zwei, daß sie nicht wohl können besser Beis contrapunktsweise also gesetzt, daß sie nicht wohl können besser gesetzt werden, und im Discant der Choral richtig und eigentlich behalten. Leipz. 1604. (1609. Ein schön geistl. Gesangbuch. 266 Lieber.)

F. Bobenichat: Harmoniae Cantionum Ecclesiasticarum, b. i. Englische fremben Lieber u. geifil. Kirchen-Psalmen Dr. M. Lutheri u. anb. from. gottlel. Chriften. Leipz. 1608 (134 Lieber).

G. Erythraus: herrn D. M. Lutheri und anderer gottesfürchtigen Manner Pfalmen und geiftl. Lieber, welche man sonften als bie fürnembsten burch bas gange Jahr in ber chriftl. Gemeine pfleget zu fingen, jeht zu mehrerm Gebrauch in 4 St. gebracht. Rurnb. 1608. (85 Lieber.)

M. Practorius: Musae Sioniae. Deutscher Geiftl. in ber chriftl. Kirchen vhlicher Psalmen und Lieber mit 4 St. 8 Theile. Wolfenbüttel bis 1610.

Landgraf Moris gu Deffen: Chriftl. Gefangbuch, von allerhandt geiftl. Pfalmen, Gefangen und Liebern. Caffel 1612 (Fol. 170 Lies ber. 1649 wieberholt).

Als Curiosität sei hier noch eines Choralbuchs gebacht, bas von Bal. Triller von Gora, Pfarrherr zu Pantenaw im Nimpschischen Weichbilbe, einem Anhänger Schwenkselbe heransgegeben wurde. Durch baffelbe sollte ein Kirchengesang sestgest werben, ber in möglichst geringer Berührung mit bem Lutherischen fland. Dennach sindet sich barin kein einziges sonft schon bekanntes Lieb. Der Titel bieses Buches heißt:

Ein Schlesisch singebnichlein aus Göttl. schrifft, von ben fürnemften Feften bes Jares, und sonft von andern gesengen und Pfalmen, gestelt auff viel alte gewönliche Melodien, so zum teil vorhin Lateinisch, zum teil Deutsch, mit Geistl. und auch Weltlichen texten gesungen seind. Breflaw 1555. (2. Ausg. 1559. Gin Christl. Singebuch, für Laven und Gelerten, Kinder und alten, Daheim und in Kirchen zu singen, mit 1, 2 und 3 St. 2c.)

# Das bentsche Kirchenlied im 17. Jahrhundert seit dem Beginn bes 30jährigen Kriegs.

Wir stehen nun am Beginne einer traurigen, schrecklichen Beriobe. Gin lange vorbereiteter Krieg burchwühlt morberisch bas

Baterland und macht fremde Mächte zu herren besselben. Freiheit und Bohlftand verschwinden für lange, lange Zeit und als nach einem schnachvollen Friedensschluß, der mehr eine Folge der tiessten Erschöpfung, als der Berschnung der kriegführenden Parteien war, die Gräuel der Kriegstage endeten, war ein so übler Rest fremder Sitten zurückgeblieden, zeigten sich alle Stände, alle Kunstleistungen so von ausländischen Einflüssen durchdrungen, daß die Hoffung auf ein Besserven mehr und mehr dahinschwand. Die nächste schlimme Folge politischer und geistiger Unsreiheit, die nun auf dem beutschen Botte lag, war die mit bösem, listigem Sinne angestrebte, errungene und behauptete nununschräufte Fürstengewalt.

Wir haben im vorigen Jahrhundert ichon barauf hingewiesen, wie ber Enthusiasmus und bas frifche Leben ber Reformationstage allmälig fich verlor, wie namentlich ber geiftige Trieb, ber im Proteftantismus von Saufe aus lag, aufgehalten und gebemmt murbe, und wie eine bedauerliche Spaltung in ben Glaubensanfichten, ein beklagenswerthes Auseinandergeben ber religiöfen Meinungen bie neue Rirde fdmadten und ihre gefunde, fraftige Entwidlung labmten. Babrend man auf ber einen Geite fich felbft in unbegreiflicher Rurglichtigfeit und Befdranttheit um bie Fruchte einer fiegreichen Rampfzeit betrog, von Seite ber Theologen in nicht felten gang nutlofen Streitigkeiten fich befehbete, von Geite ber Fürften gierig bie Sand nach ungerechtem Gute ausstredte, von Geiten bes Boltes in eine unbegreifliche Lauheit und Gleichgültigfeit gurudfiel, raffte bie gegnerische Bartei alle Kräfte zusammen, um nach wohlüberlegtem Blane erfolgreich bie neue Rirche zu schäbigen und zu fcwachen. Man unterhielt und nahrte bie theologischen Bantereien, man wußte bie Fürsten aneinanderzuheten und suchte nun, im Trüben fischend, ber verlornen Schafe fo vicle wie möglich mit Bute ober Bewalt in ben einzig mahren Schafftall ber romifchen Rirche wieber gurud: Bis zum heutigen Tage hat man bie protestantische Rirche nicht mit Unrecht einer ftraflichen Laubeit und eines unverzeihlichen Phlegma's gegenüber ber Rührigkeit ber katholischen gegeiht. Gie bat in Folge bavon unermegliche Ginbufen erlitten. Dem Gifer und ber Lift und Ausbauer, mit welcher man tatholifder

Seite feit 300 Nahren bie Brofelntenmacherei betreibt und ben alud: lichen Erfolgen, beren man fich in biefer Sinficht ruhmen tann, bat man fast untbatig, bochftene jammernd und flagend zugefeben, jebenfalls ftete eine völlig ungenugenbe Thatigfeit gegenübergeftellt. Die wichtigfte Rraft im Rampfe gegen bas Reformationswert gewann bie romifche Rirche in bem 1539 gestifteten und vom Bapfte Baul III. 1540 burch eine Bulle bestätigten Orben ber Gefellichaft Wenn trot innerer Berriffenbeit, trot fo vielfacher Gpaltungen, trot aller Ginbuffen, bie zu beklagen find, und trot ber Laubeit ber Baupter ber protestantischen Rirche bas Bert bes berr= lichen Mannes Gottes, bes Furchtlofen, Rraftigen, Schlagfertigen, Rampfesmuthigen, Unerschütterlichen und Glaubeneftarten, wenn bas Wert Quthere beute noch nicht überwältigt ift, wenn es gegenüber einer Berfolgung, die nach einem einheitlichen Sufteme burch Jahr= bunderte mit eiferner Confequeng geleitet wurde, gegenüber fo vielen mächtigen, unverföhnlichen, liftigen, nie raftenben und fein Mittel ichenenben Feinden, beute noch befteht und Beugniß geben tann von bem Beifte feines Begrunders, fo burfen wir wohl une ber Soff= nung hingeben, bag bie Machte ber Erbe ewig vergebens ihre Rrafte bagegen verbinden und aufbieten werden und die freie Babn, welche bie Reformation ben Beiftern eröffnet bat, nie wieber verlegt und abgeschnitten werben wird.

Die Folgen ber Glaubenespaltung maren bis gur Mitte bes 17. Jahrhunderte für bie Boefie im Allgemeinen nichts weniger Wie eifiger Sturmwind wirtte bie gegenseitige Eralo aunstia. bitterung auf bie garten Blutben, welche bie Dichtfunft gu treiben Rachbem bie Begeifterung ber Reformationsperiobe ent= versuchte. fcwunden war, griff mehr und mehr eine gewiffe Robbeit ber Bemuther um fid, und bie Beichen sittlicher Bermilberung treten offen Bunadit tennzeichnet fich ber Beift ber Beit in einer großen Angahl rober Satiren und Schmäbschriften. Man fucte fich mechfelemeife in Grobbeiten und unflätigen Schimpfreben gu Dag mabrend bes großen, ein ganges Menschenglter überbieten. hindurch wuthenden Rrieges die Culturverhaltniffe fich nicht gum Beffern wenden tonnten, fonbern nach ihrer fclimmen Seite bin in mahr=

haft abschredenber Progreffion verwilberten, ift begreiflich. Rachbem bie Schredenszeit vorliber mar, zeigte es fich, bag ber Reft bes beutschen Bolles, ber ben Rriegen, ben Geuchen und bem Sunger entronnen war und in ber, aus einem blubenben Lande in eine jammervolle Buftenei verwandelten Beimath noch ein beklagenswerthes Dafein friftete, alle Theilnahme für bie Literatur, für bie Boefie und bie Runft verloren batte. Gingelne gelehrt=gebilbete Manner, im alleinigen Befit miffenschaftlicher Renntniffe geblieben, gab es allerbings immer noch, aber fie waren ju bodmuthig, um bie alten poetischen Stoffe und Formen ferner noch zu pflegen und boch auch wieder zu talentlos, um neue zu erfinden. Go maren fie es, auf benen bie Soffnungen unferer Literatur beruhten, bie fich bem Fremben zuerft in bie Urme marfen, bie eine neue Dichtung einführten, bie aber, weil bie erforberliche gelehrte Bilbung im Bolte nicht vorhanden mar, weber geubt, noch verftanden werben tonnte. Richt bie Dichter bes claffifden Alterthums maren bic Borbilber, an benen man fich aufzurichten fuchte, fonbern bie mobernen Boeten ber Italiener, Spanier, Frangofen und Rieberlanber, bie mit all bem fremben Befen, bas von allen Seiten nach Deutschland bereinbrang, auch Gingang fanden, ftrebte man fclavifd nachzughmen, wenn man fich nicht überhaupt mit blofen Ueberfetungen begnügte, bie, in Folge ber noch wenig cultivirten beutschen Sprache, ftete weit hinter ben Originalen gurudblieben. Die heimifde Dichtung felbft murbe unmahr, glatt und leer. Man begnügte fich mit leeren Formen, und an bie Stelle bes frifden Beiftes und Lebens, ber bie Boefien fruberer Jahr= hunderte erfüllte, trat die fteiffte Bebanterie und eine abschredenbe Mit ber gunehmenben Bergotterung, bie man Gefdmadlofigfeit. ben Fürsten gollte, mit bem Uebergewicht, ben ihre völlig unumfdrantte Gewalt in bie Bagichale bee öffentlichen Lebens marf, wird bie Poesie endlich auch bie verächtlich friechenbe Lobbienerin ber Bofe, bie verrufene Schmeichlerin ber Fürften und ihrer jam= merlichen Schrangen. Das ift bie Beriobe, in ber vornehmlich bie Belegenheitebichtung florirte, bie unerquidlichfte und troftlofefte in unferer gangen Literatur. Das Wenige, mas noch neben einer faft unübersehbaren Kluth von Lob-, Chren-, Trauer-, Begrabnig-, Sochzeitse' und Geburtstagsgebichten bie umfangreichen Sammlungen poetischer Erzeugnisse aus biesen Tagen ausweisen, bie Liebese, Baters landse, Kriegse und Siegeslieber, ja selbst bie Lieber ber Kirche und bie geistlichen Dichtungen vermögen uns keine rechte Freude mehr zu machen, ba wir unwillkührlich gegenüber von all bem geschraubter und forcirten Wesen, von allen dem Lug und ber Unwahrheit, welche so vielen Poesien bieser Periode innewohnt, mistranisch selbst gegen bas Gute gemacht werben, das sich hie und ba vorsindet.

Mit bem Beginne bes 30jährigen Krieges brach zunächst für bie protestantische Kirche eine Zeit großer Noth und Trübsal herein. In diesen bösen Tagen, die die Nothzeit Davids über jeden Einzelnen verhängte, sahen viele Herzen sich gedrängt, da Hise zu suchen, wo sie allein zu finden war: bei dem barmherzigen und starken Gott. So kam es, daß einzelne Sänger, anstatt in dem wilden Lärm des Krieges zu verstummen, ihre Stimme nur um so mächztiger und lauter erhoben und daß nicht nur die protestantische Kirche neues Leben und innere Kraft inmitten aller äußern Stürme und Kämpse wieder gewann, sondern daß auch ein neuer Ausschwung der geistlichen Liederbichtung aus dieser Zeit datiet.

Um Enbe bes 16. und ju Unfang bes 17. Jahrhunberts feben wir in Deutschland eine auffallenbe Reiseluft angeregt. Babrend ber Abel nach Italien jog, um in Babua und Bavia gelehrte Studien zu machen und an ben glanzenden Boflagern Belfclanbs bofifche Sitten und feines Benehmen zu lernen, befuchten bie beutschen Stubenten bie Bodifchulen zu Baris, Lowen und Lenben, ja felbft auf ben Universitäten zu Orford, Salamanca und Rratau finden wir beutsche Burichenschaften. Diese Wanberungen beutscher Junglinge in aller herren Lanber trugen nicht wenig bagu bei, frembe Sitten in unferm Baterlande einzuburgern und bie Luft an ber Literatur bes Auslandes zu nähren. Go mächtig nun auch im Allgemeinen biefe fremben Ginfluffe maren, fo gab es boch immer noch einzelne wohlmeinenbe Manner, bie ihnen einen Damm entgegen zu feben fuchten und mit allen Rraften babin ftrebten, beutsche Sitten, beutsche Sprache und beutsche Befinnung nicht völlig in bem Strom ausländischer Anschauungen untergeben und vertommen zu laffen. Ihre

Dhisaday Good

Beftrebungen gingen aber nicht babin, an bas Gigenthumliche und Ureigenbfte im beutschen Bolte felbft angufnupfen, sonbern man fuchte vielmehr in benjenigen Rreifen ber burgerlichen Befellichaft, bie ber Gefammtnation icon ferner ftanben, entweber burch Rang ober burch wiffenschaftliche Bilbung, alfo bei ben boben herrn und bem Abel und bei ben Gelehrten für ein gemiffes vornehmes und veredeltes Bolfethum gu wirfen und barin lag bas Berfehrte ber gangen Beftrebungen. Die Abeligen waren meift icon zu febr von ben Ibeen, die fie von Auswarts empfingen, angeftedt und fur bas Frembe bereits eingenommen; bie Belehrten haben immer eine ftreng abgeschloffene Gefellichaft gebilbet ober vielmehr, fie lebten bamale wie heute noch in einer Belt, bie fie fich in ihrer Phantafie aufammengezimmert batten. In ber beutiden Literatur erwies fich bas Unprattifche ber fonft guten Abfichten fofort baburch, bag man nicht an die volksthumlichen Erzeugniffe früherer Berioden angutnupfen, fondern eine neue Dichtung ine Leben zu rufen fuchte und gunachft nur babin ftrebte, bie Sprache und Boefie von ber Berrichaft bes Lateinischen und von ber Ginmifchung frember Flidwörter frei zu halten, fie überhaupt in ihrem grundlichen Wefen und rechten Verftanbe, im Reben, Gereiben und Dichten aufe allerzierlichfte und beutlichfte zu erhalten und auszuüben. Mufter abnlicher Gefellichaften in Italien grundete man auch in Deutschland Bereine und Dichterorben, welche nicht nur bie angegebenen Zwecke verfolgen und im Auge behalten, fonbern auch in weitern Rreifen anregend und belebend im Intereffe ber vaterlanbifden Literatur wirten follten.

Die wichtigste bieser Sprachgesellschaften war die fruchts bring ende Gesellschaft ober der Balmenorden, am 24. Ausgust 1617 auf dem Schlosse Hornstein von Ludwig von Anhaltsköthen und seinem Sohne Wilhelm Ludwig, sowie von drei Herzögen von Weimar: Johann Ernst, Friedrich und Wilhelm, und den abeligen Herren: Christoph und Bernd von Krosig unter Vorsits Caspars von Teutleben und auf bessen Anregung nach dem Vorbilde der 1582 zu Florenz entstandenen Academia della erusea,

gestiftet\*). Im Berlaufe bes Nahrhunderts traten, minder beben= tenb, noch viele andere abnliche Gefellichaften gufammen. 3. Mattb. Schneuber und Jof. Rumpler von Lowenhalt grundeten 1633 in Strafburg bie aufrichtige Tannengefellichaft; G. Ph. Bareborffer und Joh. Rlej in Murnberg 1642 bie Gefellichaft ber Begnitichafer, fpater pegnefifder Blumen orben genannt; Bh. von Befen und Dietr. Beterfen in Samburg 1643 bie beutich= gefinnte Benoffenschaft; 3. Rift 1656 ben Elbichman: orben; Chr. Fr. Baullini 1692 in Leipzig ben belorbeerten Taubenorben; 3. C. Jung-Michel von Michelsberg in Dreeben 1695 ben Leopolbsorben u. f. f. Go febr anfange bie Gründung folder Gefellichaften auch geboten erscheinen mochte und fo große Berechtigung fie in einer Zeit wiberlichfter Behäffigkeit und empörender Feindseligkeiten unter ben Literaten auch beanfpruchen tonnten - benn fie verfolgten nicht nur löbliche litera= rifde Zwede und gaben Anregung gur Thatigfeit und Racheiferung, fonbern ihren Mitgliebern auch in gewiffer Beife einen Schut nach außen - fo ift boch bas burch fie Geforberte im Bangen wenig bebeutenb. Gar balb wurde in ihnen Unwesentliches gur Sauptfache; ja, in geiftlofer Rachafferei auslandifder abnlicher Ber-

<sup>\*)</sup> Alle befferen Dichter Diefer Beit gehörten irgend einem ober mebreren Orben an und trugen ale Mitalieber berfelben nicht nur angere Orbene: geichen, fonbern befamen auch befondere Orbensnamen. Die meiften Mit= glieber gablte bie fruchtbringenbe Wefellichaft (890), boch waren bie weitaus größere Ungabl berfelben nur Ehrenmitglieber: fürftliche und abeliche Berfonen (789), die ber Berbindung mehr einen Jugern Glang, ben Bweden eine Forberung und Unterftubung und ben Berfolgten einen Cout gaben. ale bag fie fich mit literarifchen Arbeiten befagten; boch gab es beren auch unter ben bochften Standen. In ben Balmorben waren aufgenommen : Dietr. von bem Berber (ber Bielgefronte), Martin Opit (ber Befronte), Mug. Budner (ber Genoffene), G. Bb. Sareborffer (ber Spielenbe), 3. G. Schottel (ber Enchenbe), 3. Rift (ber Ruftige), Bal. Anbrea (ber Murbe), Joach. v. Glafenapp (ber Erwachsenbe), Bb. von Befen (ber Boblfebenbe), G. Chr. Somburg (ber Reufche), G. Reumart (ber Sproffenbe), Gig. v. Birten (ber Erwachfene), Anbr. Grophius (ber Unfterbliche), 3. G. Albinus (ber Blubenbe), D. Gl. Beibenreich (ber Billige), 2B. Belmbard, Breib. v. Boberg (ber Ginnreiche) u. f. w.

bindungen verfiel man zulett in nichtige kindische Spielereien, sette allerhand poetischen Kram mit großer Feierlichkeit und unter possens haften Formen in Scene, so daß man es schließlich als ein Bluck betrachten mußte, daß eine dieser Gesellschaften nach der andern einging und abstarb.

Reben biefen Dichterorben gewinnen für ben Literarhistoriker in biefem Jahrhundert die Dichterschulen größtes Interesse. Irgend ein bebeutender Mann, der Mustergültiges zu geben wußte, vieleleicht auch zu geben vermeinte, trat an die Spige der Boeten einer Stadt oder eines Landes, bildete Schüler und fand Nachahmer, die seine Art des Ausdrucks sich aneigneten und ihn nicht selten mit seinen Schwächen, ja gerade in ihnen zu copiren suchten. Die wichtigsten bieser Dichterschulen sind die erste schlessische von Mart. Opig von Boberseld begründete, dann die zweite schlessische an deren Spige ber bekannte Angelus Silesius stand, die Königsberger Dichtersschule von Sim. Dach und H. Albert angeregt und andere.

Säufig finden wir auch im 17. Jahrhundert noch ben Bfalter poetisch bearbeitet. Die wichtigsten biefer Umbichtungen find außer ben icon G. 100 aufgeführten von C. Beder, L. Algermann und 3. Giring: von Geb. Bornmold: Bfalter Davibe, von reinen, flaren und gangen Jambis. Tub. 1604. - Deld. Gul= bin: Geelen-Luftgart, b. i. ber gange Pfalter nach ber teutschen Dolmetichung in die gebrauchliche alte, rechte, teutsche Reimart gerichtet. St. Gallen. 1610. - 3. Sef: ber Pfalter Reimweiß. 2. (1610.) - Balth. Berold: Der Bfalter Reimenweiß. Nurnb. 1614. - Die Barpff Dauids, b. i. 30 außerlefene Bfalmen mit fconen Melobenen, Benbelb. (1620). - 3. Thonniforn: Der Bfalter Dauide Gefangeweiß abgefett, auff bie gebr. Delobepen geiftl, Lieber D. M. Luth, und and, Theol. Wittenb, 1621. - Ambr. Metger: b. Bfalter Davibs, in bie gebr. Rirchengefange Melo: beben gebracht, und mit 100 newen Mel. gezieret. Rurnb. 1680. -P. Flemming: Davide, bee bebraifden Konige und Propheten Bugpfalmen und Manaffe bes Ronigs von Juda Gebet. Leipz. 1631. Die Bufpfalmen in Boefie gefett. 2. 1632. - 3of. Bilbelmi: Die 7 Bufpfalmen Davide in poetifche Dimenfiones und aleran:

brinifche Berfe gesetet. Samb. 1634. - D. Dpig: Die Pfalmen Davide nach den frangöfischen Beifen. 1637 .- G. Berner: 100 Bfalmen Davibe. Ronigeb. 1638. - J. Bogel: Die Bfalmen Davide. Rurnb. 1638. - A. S. Buchholt: Teutscher Boetifcher Bfalter Davibs. Minteln. 1640. - 3. Reutrant: R. Davibs Bfalter-Spiel, von neuen befaitet, vnb auff bie beutige Gingeart gestimmet. Samb. 1650. - Dav. Bimmermann: Musica Sionica ob. ber Bf. Davibe Reimmeife. 1651. - Bfalter Def Ronigl. Bropheten Davibe. Sanaw. 1655. - M. Chr. v. Stötten: Reugestimmte Davibs Barfe, Db. bi Bj. Davibs guten teible aus bes Opiggen überseggung ber gestalt eingerichtet, baft fi auch nubn= mehr, nach ben in Lutherifden Rirden übliden Gefangweifen anbachtig tonnen gefungen werben. Schlegwig 1656. - Fr. Greiff: 50 Pf. Davide in Gebet und Lieber gericht. Stuttg. 1657. -(Lubwig, Landgr. ju Deffen) Der Bf. Dav. in teutsche Reime ber Opitianifchen Art gemäß verfaffet. Giegen. 1657. - Rapferlicher Bfalter, b. i. bie Pf. Dav. In newe teutsche Reimen pnb Melobenen, Rurg und beutlich verfaffet. Frankf. a. M. 1658. - 3. Sieber: Davide Barffen-Bfalme - Beft Gebete - Licbed: Ge= banten aus bem boben Liebe Galomonie. Dresb. 1658. - Dav. v. Schweinit: Berbenes Bfalter, b. i. Beiftl. Anbachten über ben Bfalter. Bredl. 1662. - Dart. Coler: Gulamitifche Geelen-Darmonie, d. i. einft. Freudenhall etl. geiftl. Pfalmen. Samb. 1662. -Anbr. Goebide: Davibifches geiftl. Barfenfpiel (um 1666). -Unt. Ulrich Berg. von Braunfdw. Luneb .: Chrift. Fürftl. Da= vibifches Barpfen=Spiel. Bolfenb. 1670. - Marc. Rauner: Bolgestimmter und mit boppelten Saiten aufgezogener Jefus-Bfalter. Augeb. 1670. - Der fcone Pfalmen-Brunn bes Broph. Davibe, in bochbeutsche Reymen gefangeweise gefloffen. Frankf. 1673. -Bolfgang Selmbarb, Freib. v. Sobberg Luft: und Areneb-Garten bes Bropheten Davibe. Regeneb. 1675. - 3ob. Ger: harb: Pfalter in Reimen Rurnb. 1675. - G. Chr. Renfchel: Citharoedus mysticus b. i. ber Beiftvoll Barffen-fpielenbe David, wie Er in feinen Bobliflingenben Pfalmen-Liebern gezeiget worben. Bayr. 1675-76. - A. K. Q. Davibs bee Cohne Ifai, CLI. Bfalmen, Nach benen in Luth. Kirchen übl. Gesangsweisen gesetzt von Riftianbern. Braunschw. 1680. — E. Chr. Debekinb: Dasvidische Hert-Luft, b. i. singender Harsen-Klang, oder Klingender Psalter-Gesang, nach den gewöhnt. Metodien. L. 1680. — J. Chr. Arnschwanger: Heilige Palmen und Christl. Psalmen. Nürnb. 1680. — (S. v. Mengben) Der versolgete, errettete und lobsingende David, b. i. Alle Psalmen in Reimen gesaffet und auff benen, bei der ev. Kirchen gebr. Mel. eingerichtet durch einen Christen, der sich in seinem Pathmo an Gott Verz-Miethtet. Riga 1686. — Chr. A. Regelein: die alte Zionsharse Davids nach den 150 Psalmen. Nürnb. 1693. — Casp. Baum: die Ps. Dav. od. CL. Göttl. Proph. Harsen-Lieder, nach denen in Ev. Kirchen gewöhnlichen Sang-Beisen, Endlich aus dem Grunde, vermöge der Hebraischen Uhrschrift übersetet. Cassel 1695. u. s. w.

Reben biefen Pfalmfängern treffen wir auch noch immer auf folde Dichter, die Evangelien, Spifteln und Bruchftude ber Bibel bearbeiten: G. Defterreicher: Beiftl. Lieber aus bem Catediemo, Giegen 1615. - Mart. Sande: Evangelia: Auff alle Sonntag, Sobe Fest vud Febertag u. f. f. Auf die außerlefenften, anmutigften Frantofijden Melobenen, Leipz. 1617. - Maur. Dol= ter: Gefangbuch vber alle Sonn- vnb Febertäglichen Guangelia u. Epifteln, 2. 1620. - 3. Cramer: bas Buchlein Jefus Chrach, Befangweise, Erfurt. 1620. - M. Opis: bie Episteln ber Sonntage und fürnehmften Fest auf bie Beifen ber frang. Pfalmen, 1624. Magelieber Jeremige. Salomone hobes Lieb. 1627. - 30 b. Deermann: Sonntage: und Fest-Evangelia. Leipz. 1636. -B. Finkelthaus: bes meifen Salomos hohes Lieb. Leipz. 1638. -Ph. v. Befen: Das hohe Lieb. - J. M. Dilherr: Göttl. Liebesflammen über bas R. Brautlied Galomonis. Jena 1640. Sonntagefeier. Nurnb. 1652. Beil. Charwoche. 1653. — 3. Staffelius: Sonntage: und Fest-Evangelia. Regensb. 1645. C. Biegler: 20 Lieber über Geburt, Leiben und Auferstehung Chrifti. 2. 1648. Did. Schirmer: Biblifche Lieber 1650. -Das Buch Jesus Sirach mit allerhand Reimarten, Berl. 1655. -Bh. v. Bareborffer: Bergbewegliche Conntageanbachten nach ben Evangelien 1649. - 3bem : nach ben Gpifteln 1651. Gig. v. Birten: Baffionbanbachten. 1653. 1661. 3. Mautifch: Lobfingende Bergend-Andacht über bie Evangelia. Dantig 1656. D. Thomae: Teutscher Bebichte Fru- Fruchte, ob. Conn= und Feft-Taas Andachten - Auß berfelben Evangelia aufgefetet. Giegen 1662. Rarc. Rauner: Beilige Jefus-, Conntage- und Feft-Freude ob. geiftliches Reimgebaube über die Evangelig. — Beilige Chriftenfreude über bie apostolifchen Epifteln. - Chr. Bubor: Jefus Lieber - ober bas erfte Behend Beiftl. Bef. aus bem boben Liebe Salomonie. Colln a. b. Spr. 1672. Chrift. Engmann: Bibl. Befangbuchlein, ober Lieber nach befannten geiftl. Del. Da jebes Capitel ber beiligen Schrift in einen Beres ober Reims zeile verfaffet ift. Nurnb. 1680. - Albr. Rlefel: Apoftel= und Epiftolifche Lehr-Seule, Db. frommliche Anbachten, Ueber bie gefällige Sonn= und Festtage: Epistel. Jauer 1685. Fr. v. Der= fcau: Rurge und einfältige Reimanbachten über bie fonn= und festtäglichen Evangelia. Ronigeb. 1696. - Gefchichte Siobs, nach ber Berbeutschung Lutheri in beutsche Berje gebracht. 1697. Laur. Laurenti: Evangelia melodica. Bremen 1700. Gottfr. Feinler: Bohl:geplagter und unverzagter Tobias ober beffen Blud und Unglud in 100 Mabrigal-Bedichten. 2. 1702.

Unter ben beutschen Dichtern bes 17. Jahrhunderts nimmt unsftreitig M. Opit ben ersten Rang ein. Er wurde der Bater ber neuen Berekunft, ber Bilbner ber Sprache, ber Gründer ber mobernen Form ber Boeste. Bas Luther im vorigen Saculum für die beutsche Sprache im Allgemeinen und die Prosa im Besondern geleistet hatte, bas leistete nun Opit für die gebundene Rebe.

Die Dichter geistlicher Lieber, die aus bem 16. Jahrh. herüberragen in bas 17., bebienen sich theils noch ber alten Formen, wie
M. Bischoff, J. Kempff, E. Winter, M. Altenburg, J.
Ardbt, J. Mühlmann, J. Gerharb und andere, theils versuchen sie sich, wenn auch noch unsicher und schücktern, schon in
neueren wie S. R. Weckherlin, Dietrich von bem Werber,
J. Heermann, M. Rinkhart, Bal. Andreä, J. Stegmann,
J. M. Mehfart u. s. f. Unter ihnen hatte mit ausgesprochener

Absichtlichkeit Beckherlin zuerst ben Boben bes Boltsthumlichen verlaffen, ber Boesie ben Charakter bes Kunstmäßigen gegeben und sie sogar schon in bie beengenden Schranken bes Hosbienstes gezwängt. Doch läßt sich seinen Dichtungen Gedankenreichthum, Frische und eble, mannliche Gesinnung nicht absprechen, wenn auch seine Sprache noch hart und ungelenk ist und die Schwierigkeiten der fremden Formen, die er nachahmen möchte, noch allzusehr den Fluß und Ausdruck seiner poetischen Ergusse hemmen. Er bringt lieber ben Reim zum Opfer, als daß er den Inhalt ausgibt oder abschwächt.

Diefe Uebergangsperiobe mar mit einem Male überwunden, als Dpit ben Schauplat' öffentlicher Thatigfeit betrat. fluß auf bie Literatur war balb ein außerorbentlicher, aber er wurde noch bebeutenber gewesen fein, batte er reicherer poetifcher Begabung, tieferen Befühles und marmerer Empfindung fich rubmen und erfreuen konnen; mare bei ibm lettere nicht immer von ber Reflection, bie Begeifterung nicht ftete vom Berftanbe beberricht worben und batte ibn ein frommer, innerer Beruf gur Dichtung gebrangt, weniger bie Luft an ber Beretunft, bie er mit Birtuofitat banb= habte. Daburd, bag bei ibm nicht bie ichaffenbe Phantafie bie gelehrte Arbeit bes Boeten leitete, werben feine fonft glatten und angenehmen Berfe nicht felten troden, nüchtern und eintonig. Leiber gablt auch er, ber fo Berftanbige, Gebilbete und von ber Große feines bichterifden Berufe Durchbrungene, ju ben Sofbichtern, ju jener Rlaffe von Poeten, die burd niebriges Rriechen und veracht= liche Mantelhängerei ihre Erfolge beeinträchtigt haben, ja er ift fogar als berjenige anzuseben, ber ben bebeutenbsten Anftog zu jener jammerlichen Sofpoefie gegeben bat, moburch une viele ber poetifchen Brobuftionen bes gangen Zeitraums fo wibermartig und ungeniegbar merben. Der Opit= fchen Richtung gehören an : A. Buchner, Bilbelm II. v. Gadfen: Beimar, Dav. von Schweinit, 3. Gefenius, G. Graf, D. Denide, S. Albert, G. Dad, D. Bohm, B. Ger: harbt, J. Rift, B. Thilo, J. B. Scheche, E. Chr. Som : burg, A. Ticherning, 3. Frant, G. Reumart, S. Belb, 3. Bilbelmi, G. Berner, Chr. Reimann, 3. Dleas rius u. f. f.

In einen sehr wohlthuenben Gegensatzu Opit tritt ber 12 Jahre jüngere Paul Fleming, eine acht poetische Ratur, reich an Gefühl und Empfindung, von einnehmendem, liebenswürzbigem Charafter, klar, einsach, bescheiben in seinen Boesten und boch voll Begeisterung, ausgerüstet mit reichem Wissen, und zugleich ein seiner, erfahrner Weltmann. Seiner Richtung schlossen sich an: G. Finkelthaus, D. Schirmer, J. Bellin, Ph. v. Zesen u. s. f.

Die britte Boetengruppe biefer Zeit bilben bie nurnberger Dichter, bie fogenannten Begnitichafer, Bb. v. Bareborffer und 3. Rlai an ber Spige. Dem Erufte und ber einfeitigen Berftanbeerichtung ber Opipianer und ber tieferen, reicheren Beltanichanung ber Riemingianer fuchten fie ein gemiffes beiteres, phantaftifches Wefen entgegenzuseben, aber bei aller fonftigen Beweglichkeit fehlt es ibnen boch zu fehr an wirklich probuktivem Talente, an lebhafter Ginbilbungefraft und an jenem freien Blide ine Leben, ben ber Dichter nun einmal nicht entrathen fann. leber einen engen Befichtotreis und ein fleinliches, fpiegburgerliches Treiben tamen fie nie hinaus. Ihre Schafergebichte, ber Weihrauch, ben fie fich gegenseitig opferten, ber allegorifche Tanb, mit bem fie Alles umgaben, mas von ihnen ausging, ber Mangel an Erfindung in ihren poetischen Brobutten, bie gulett immer nur auf finbifche Spielereien mit Rlang und Gebauten binauslaufen, laffen bie Dichtungen ber Boeten bes Blumenorbene meift verwirrt, gefdraubt und ermubend erfcheinen.

Machen sich schon so vielerlei Einflüsse auf bem Gebiete poetischer Bestrebungen geltend, die insbesondere nicht günstig auf die kirchliche Liederbichtung einwirken konnten, weil sie dieselbe verstachen mußten, so kommt nun noch ein anderer Umstand hinzu, wodurch Burbe und Ernst, deren die geistliche Dichtung nie entbehren kann, Eigenschaften, welche die Lieder früherer Tage in so hohem Grade zieren, deeinträchtigt werden sollte. Nicht mehr wie sonst beschäftigten sich die Dichter geistlicher Gefänge ausschließlich mit solchen frommen Arbeiten. Schon treffen wir auf Dichter, die vorzugseweise Satyriker (z. B. Fischart) ober Schauspielbichter (z. B. Ringwald) ober gelehrte Verstänstler sind. Die Schauspiele bieser

Beit batten wohl jumeift noch geiftlichen Inhalt. Die Geschichten bes alten und neuen Testaments, ber Bollen: und Drachenftreit, ja felbst bie augeburgifche Confession und fonftige auf bie religiösen Greigniffe ber lettvergangenen Beit bezügliche Begebenheiten liefern bie mit Borliebe behandelten Gegenstände für die Comobien, aber baamifchen fpielen auch icon bie weltlichen Stoffe, Liebesbegebenheiten und biftorifche Thatfachen eine große Rolle. In biefem Bermengen bes Weltlichen und Beiftlichen aber verflachte fich bie Tiefe und ber Ernft, mit benen man bisher ben religiöfen Poefien fich jugewendet Man fann nicht zweien Berren bienen. Roch fuchte man in ben Augen ber Welt bie Meinung aufrecht gu erhalten, als ware man mit alter Begeifterung ben fruberen Anfchauungen qu= gethan, aber bie Bergen zeigten fich fcon in bebenklicher Beife erfüllt von weltlichen Bebanten und bie Beit war nicht mehr ferne, in ber fie ein verzehrenbes lebergewicht erlangen mußten. es auf musikalischem Bebiete bereits geworben, und fo tam es nun auch auf poetischem. Wir tabeln bas nicht; benn auch bas finnlich Reizende, bas Beltliche bat in ber Poefie feine Berechti= gung, aber beibes wird in feiner bochften Offenbarung einer Berfon vereinigt fein. Man muß Gott bienen ober ber Belt; man muß vorzugeweise bie firchliche Dichtung weltliche pflegen und üben. Das aber brachte bie erftere fo febr gurud, bag biefelben Dichter gleichzeitig alles au ichreiben versuchten. Es werben baber bie geiftlichen Dich= tungen immer leerer und faft: und fraftlofer, je naber man bem 18. Jahrhundert tommt. Es war formlich Dobe geworben, fich auch in firchlichen Boefien bervorznthun, in allen Sammlungen belletriftifder Werte biefer Zeit finben wir regelmäßig eine Abtheilung geiftlicher Lieber, Dben ober bergleichen; felbft in benen jener verrufenften Sofpoeten, Oberceremonienmeifter und Britichmeifter im mobernen Softleibe, treffen wir neben ber üppigften Leichtfertigfeit, bie felbst bie anftogigften frangofifden Dufter noch zu überbieten fuchte, fromme, wenigstens fromm fein follenbe Lieber. Schlagen wir 3. B. bie Berte bes herrn von Beffer (1654-1729) auf, ber bie Stelle eines Sofbichtere an bem burch feine Galanterien berüchtigten

sächfischen hofe bekleibete, und übergehen wir die gahlreichen Staatsund Lob-Schriften und die heroischen Gebichte, so stoßen wir auf
eine lange Reihe von Leichen: und Trost-Gebichten; ihnen folgen
bie theatralischen Beilager-Gebichte und biesen wiederum die galanten Gebichte; uach den Uebersetzungen endlich gelangen wir zu ben
geistlichen Gedichten und sogleich nach ihnen zu den verliebten Dichtungen, z. B. zu jenem: Ruhestatt der Liebe, oder: Im Schoofe ber
Geliebten, das an Unzüchtigkeit und Frivolität in seinem Genre
vielleicht das Unübertrossene leistet.

Gin Beit: und Amtsgenoffe Beffer's war ber preußische Sofpoet Fr. R. Lubw. Freih. v. Canit (1654-99). Das Bergeichniß feiner fammtlichen Bebichte und Schriften beginnt mit einer langen Reihe geiftlicher Bebichte, ihnen folgen bie vermischten, bann bie Sathren und Uebersepungen, nun tommen bie Trauer-Bebichte und bann bie galanten und Scherzgebichte, jene Wirthfchafte= und Dtasquerabes Bocfien, die von Boten und Zweibeutigkeiten wimmeln. Mit biefen Boeten, bie eben weiter nichts maren ale Sofpoeten, treten wir allerbinge in eine Periobe größten fittlichen Berfalles Das Gereniffimus trieb, befahl, unternahm, that, mar gut, vortrefflich, untabelhaft. Er mar ber Gott in menfchlicher Geftalt, ber Unfehlbare, ber Unantaftbare. Nicht allein ber Sofpoet ließ Wolken fugbuftenben Weihrauchs vor ihm auffteigen, auch ber Bofprediger opferte nicht felten bem Goben unumfdrantter Fürftengewalt bie wohlriechenbsten Schmeicheleien. Wer hatte ein Recht barüber gu fprechen, wenn bie Berren von Gottes Unaben aus ber Prebigt weg in bie Arme ihrer Bublerinnen eilten, wenn fie vom Gottestifche fort ju fcmelgerifden Feften brangten, bei benen ber Schweiß ber Unterthanen, bas Dart bes Lanbes in finnlofer Ueppigfeit berpraft murbe ? Der Dichter, beffen erbauliche Lieber bes Morgens bie Raume bes Gotteshaufes burchklungen hatten, figelte bie Ohren feiner erlauchten Sorer bes Mittage mit Zweibeutigkeiten und befang bes Abende ihre wolluftigen Ausschmeifungen in finneberaufchenben Alexandrinern.

Doch tehren wir gurud gu bem Anfang bes 17. Sahrhuns berte, von bem wir ausgegangen find und werfen wir nochmals

einen Blid auf bie Befammtleiftungen auf bem Bebiete firchlicher Lieberbichtung. Richt nur feben wir überhaupt häufig bie fonberbarften Stoffe jum Begenftanbe poetifcher Arbeiten gemacht\*), fonbern nun auch im Rirchenliebe fur jebes Beburfniß geforgt, bas bem Chriften auf feinem Lebenewege nur aufftogen tounte. mehr erfüllt bie Dichter allein ber Drang, ihre frommen Empfinbungen in tiefgebachten, begeifterten Liebern auszuströmen, sonbern bandwertemäßig fucht man "langftgefühlten" Bedurfniffen entgegengutommen. Go finden wir nun gabllofe Feft, Catedismus, Tifde, Beicht-, Troft-, Bug- und Abendmablelieber, Gefange fur alle Stände und Lagen, Morgen= und Abend:, Lob:, Dant:, Rreug-, Rlag=, Anfechtungs=, Banber=, Rranten=, Sterb=, Leichen= und Grab= lieber in Sulle und Fulle, und um auch ben außerften Unforder= ungen zu genügen, fcrieben: 1653 M. Bonif. Stolplin in Ulm: ein geiftliches Donner= und Wetterbuchlein; David El. Beiben = reich, Confiftorialrath gu Beigenfels um 1660: Sanglieblein gur Beit ber Beftilent ju fingen; Chrift. Borfc, Pfarrer ju Beber im elbingiden Werber: Beiftlicher Rirchhof, vorftellenbe 600 luft= und lehrreiche biblifche Grabichriften berer tugenbhaften Danus: und Beibspersonen sowohl altes ale neues Teftamente. Dang. 1687; M. Dilherr: Ev. Sprud: und Gebet: Reimen, Murnb. 1653; 36 h. Bofel: Siftor. Gefangbud, in beffen erft- und anderem Theil teine ale nur folche geiftl. Lieber ju finden, welche vom Leben, Lehr, Mauben, Marter und Tob ber heil. Marterer Manns: und Weibs: Personen, bann ber Thrannen-Straff 2c. und im britten Theil fonft Anbere bift. Befdichten zusammengebracht morben. Schleufingen 1681; Mede Buft. Abolph, Berg. in Medlenburg : Beiftl. Reingebichte, beren Muruly 300. Guftrow 1663; und Beiftl. Reimgebichte beren 100 beroifde und 100 Gefänge. Guftrow. 1699. Der Raufmann 3. Fr. Rie=

<sup>3.</sup> M. Schnenber: Beichreibung ber jest ericienenen Cometen. 1644. — Bh. v. harsborffer: Boetischer Trichter. Die Tentsche Dichte und Reintunft in 6 Stunben einzugießen. Rurnb. 1648. — Paull Bunsberlich: Deutscher Schreib-Febern-Lob. Delg 1653 u. f. w.

ber er in Rurnberg bichtete: Geiftl. Gefange auf allerhand Anlies gen an ber Bahl 2500. Rurnb. 1730; und 39 Malefits ober arme Sunderlieder, 1732 u. f. w.

Bu ben absonberlichen Einfällen und Geschmacklosigkeiten burften 203. auch die Werke bes Ch ph. Tie pe, Diaconus zu hersbrud zu rechnen sein: Sündenschmerzen, Trost im Herzen, Tobtenkerzen, erweckt, entbeckt, angesteckt. Rurnb. 1664. Ober: himmelreise, Geelen-Rosenthee speise, Engelweise, welche Reim: und Gesangweise weiset und preiset Würnb. 1670. Ober: Bibel-Kalender, durch reine Reimbänder u. s. w. Nürnb. 1701. Ein Seitenstück dazu lieferte Dan. Wülffer, Prediger an der Lorenzerkirche in Rurnberg: das vertheibigte Gottessegeschiet und vernichtete Heydenglück: Rurnb. 1656.\*)

Das Streben nach fünftlichen Formen ertennen wir neben vielen geiftlichen Barabeln, Fabeln und Epigrammen, bie aus bem 17. Jahrhundert auf une getommen find, in Dietr. v. b. Ber= bere: Rrieg vnb Sieg Chrifti gefungen In 100 Sonnetten (bor 1633); in A. Augfpurger's 3mo Connetten bem Triumphi= renden Jefus gefungen (um 1640); in G. G. Sabewige: Lob-Befang und Freubenlied von ber Geburt und Menschwerbung Jefu Chrifti. Rinteln 1650; in A. A. von Saudwi b's geiftlichen Sonnetten, 1684. Ferner in ben vielen geiftlichen Dben (a. B. von 3. 5. Schein um 1650, Casp. Reumann um 1698 und Andern) und in ben geiftlichen Mabrigalen (g. B. von F. Stodmann: Boetifde Schriftluft ober 100 geiftl. Mabr. &. 1660, und in G. L. Agricola's geiftlichen Mabrigalen. Gotha 1675). Noch einer andern eigenthumlichen Benennung, Die fich lange Beit erhielt und aufe fclagenbfte ben Berfall ber religiöfen Dich= tung fennzeichnet, begegnen wir bereits in ber zweiten Salfte bes

<sup>\*)</sup> Nehnlich: 60 wolfenburchbringende Gebet: Pfeile. Ober: C. Chr. Debetind: Suffer Manbel-Rarnen erftes Pfund von ausgekernten Salos monischen Liebes-Borten. Dresb. 1664. Und: Belebte ob. ruchbare Wyrrhens Blätter Dresb. 1666. Ober: J. Schermad: Siebenfache Welts u. himmels-Capell. Bittenb. 1674. Ober: Matth. Apelles von Leuenstern: Frühlings-Mayen, Ober Geiftl. Lieber, meistentheils auff Symbola ober 211. Bahl-Sprüche fürfts und freyherrlicher Personen. Kiel. 1678.

17. Jahrhunderte: ben geiftreichen Liebern. Das Wort geiftreich ftand wohl zunächst für geiftlich, aber allmälig verlor fich wirklich bas geiftliche, tief religiöse und nur bas schöngeistige, oberstächliche geleckte, inhaltslose blieb zurud.

Rach biefer übersichtlichen Darftellung ber Literaturzuftanbe bes 17. Jahrhunderts gelangen wir nun zu beffen Dichtern felbft :

3. Arnot, geb. 1555 zu Ballenstädt, † als Generalsupersintenbent zu Celle 1621, ist ber Berfasser ber beiben herrlichen Bücher: Bom mahren Christenthum. Frankf, 1605 und bes Paradiessgärtleins. Leipz. 1612. In beiben befinden sich viele schöne Lieber bes frommen, in manchen Leiben, Berfolgungen und Widerwärtigsteiten schwer geprüften Mannes.

Mich. Altenburg, geb. ju Eröchtelborn, † ale Brebiger ju Erfurt um 1640. Die Lieber:

herr Gott nun ichleuß ben himmel auf. Macht auf bas Thor ber G'rechtigkeit. Froblodt und triumphiret.

bie ihm beigelegt werben, schreiben Anbere bem Tob. Riel, Pfars rer zu Eschenberga zu, behauptenb, Altenburg habe fie nur in Mussik geseht.

- 3. Gerhard, zu Quedlindurg 1582 geb., Prof. zu Jena, † 1637. Wirkfamster Nachfolger Arnbis und Borläufer Speners. Ich bant bir, Bater, bag bu bast.
- G. Rub. Weckherlin, 1584 zu Stuttgart geb., bereiste, nachbem er in Tübingen bie Rechte stubirt hatte, von 1604 an Deutschland, Frankreich und England, ward 1610 Secretär bes herzogs von Würtemberg und bann ber beutschen Canzlei in Lonzbon, wo er 1651 starb. (Gaistliche und Weltliche Gebichte. Amssterb. 1641.)
- Joh. Heermann, geb. ju Rauben in Rieberschlefien 1585, 1612 Prediger in Röben, + 1647 ju Liffa in Bolen, einer ber vorzüglichften Dichter geiftlicher Lieber.

Früh Morgene, ba bie Sonn' aufgeht. Gottlob bie Stund ift fommen. Bergliebster Zesu, was haft bu verbrochen. Zesu, beine tiefen Bunben.

O Gott bu frommer Gott.

Bion flagt mit Ungft und Schmergen u. f. w.

Mart. Rindhart, zu Gilenburg 1585 geb., † baselbst als Archibiaconus 1649. (Meißnische Thränensaat, 1637. Liebl. geiftl. Brautmesse. L. 1642. Jesu Herts-Büchlein. L. 1663.)

Run bantet alle Gott.

3. Bal. Anbrea, 1586 zu Herrenberg im Burtembergisichen geb., † als Abt zu Abelsberg 1554. Angesehener Theologe ber protestantischen Kirche und Bersasser einiger größerer geistzlicher Gebichte.

Sig. Beingartner, Prebiger in ber Nabe von Beilsbronn a. R.

Muf meinen lieben Gott.

Joh. Kempff aus Staffelstein in Franken, Diaconus in Gotha, † 1625.

Wenn ich in bochften Rothen bin.

Georg Beiffel, geb. 1590 gu Domnau, † 1635 ale Pfarrer gu Konigeberg.

Macht hoch die Thur, die Thor macht weit.

3. Matth. Mehfart, 1590 zu Walwintel bei Waltershausen, Professor und Bastor zu Ersurt, † 1642. Bon ihm: Berusalem, du hochgebaute Stadt.

Melch. Bischoff, geb. 1547, † 1614 als Generalsuperintenbent zu Coburg. — Erasm. Winter aus Joachimsthal, Prediger zu Meuselwiß, geb. 1548, † 1611. — 3. hermann, Italus Senior. — 3. Mühlemann, zu Pegan 1573 geb., † als Prosessor in Leipzig 1613. — Josus Stegmann, geb. zu Sulzselb in Franken 1588, † als Superintenbent zu Kinteln 1632. (Uch bleib mit beiner Gnabe). — Josus Wegelln † 1640. (Auf Christihimmelsahrt allein.) — 3. Bogel, 1589 bis 1663, Rector in Rürnberg.

M. Aug. Buchner, Professor in Bittenberg, geb. gu Dresben 1591, + 1661.

Der schöne Tag bricht an.

Martin Opit von Boberfelb, am 23. Dez. 1597 ju Bunglau geb., † 17. Aug. 1639 ju Danzig an ber Best. Er ist ber Bater ber neuen Boefie und ber geachtetste Dichter seiner Zeit. Wie so viele seiner gelehrten Zeitgenossen verbrachte er sein Leben theils auf Universitäten,

theile ale fürftlicher Diener, meift in ber Frembe und hat mit Musnahme von Gubeuropa faft alle bamale befannten Lanber bereift. Bon einigen feiner geiftlichen Dichtungen haben wir fcon gefprochen. Sie blieben ein Begenftanb ber Bewunderung fur bie Belehrten, ohne in firchlichen Gebrauch überzugeben. (8 Bucher beutscher Boematum. Breflam 1625 und in vielen fpatern Auflagen. - Beiftl. Boemata. Br. 1638.)

Bilhelm II., Bergog ju Sachfen-Beimar (ber Schmad: bafte), 1598-1662. Borfitenber ber fruchtbringenben Gefellicaft. Berr Jefu Chrift, bich ju uns wenb.

Dav. von Schweinit, 1600-1667, Lanbeshauptmann bes Fürstenthums Liegnit (100 evang. Tobesgebanten. - Beiftl. Bergensbarffen von 5 mal 10 Saiten, 6 Thle. Alt-Stettin 1650-57.)

Juft. Befenius, geb. 1601 gu Egbed im Calenbergifchen, Generalsuberint. in Sannover, + 1671.

In biefer Morgenftunb.

Benn meine Gund mich franten.

Sim. Graf, geb. 1603 ju Schasburg in Siebenburgen, Pfarrer in Schanbau, † 1659 (Beifil. ebel Berbpulver 2. 1631). Chriffus, ber ift mein Leben.

Dav. Denite, geb. ju Bittau 1603, † in hannover 1680. Ich treuer Gott! ich ruf ju Dir.

D Bater ber Barmbergigfeit.

176.

182.

3. M. Dilherr, ju Themar im Benneberg'ichen 1604 geb. Berühmtefter Rangelrebner feiner Beit, Prebiger an G. Gebalb in Rurnberg, † 1669. (Geiftreiche Anbachte-Arien. 1692.) Fleißiger Dichter, aber ohne Tiefe.

Bie ein Birich, ben man will fangen. Bo ich nun geh und wo ich fteb.

5. Albert, 1604 gu Löbstein im Boigtlanbe geb., feit 1631 Organift in Ronigeberg, † 1651.

Bott bes Simmele und ber Erben.

Ginen guten Rampf bab ich.

Sim. Dad, 1605 ju Memel geb., Brof. ber Boefie in Rönigeberg, † 1659. Mit bem Borbergebenben Stifter ber Ro: nigeb. Dichterschule (Chasminbo, ale Mitglied ber Boetengefellschaft genannt). Er bichtete mehr als 150 geiftliche Lieber, barunter :

3d bin ja, Berr, in beiner Dacht.

D wie felig feib ihr boch, ihr Frommen.

Bas willft bu armes Leben.

Dav. Bohm, 1605-1657, Confistorialrath in Bernftabt in Schlefien.

herr Jeju Chrifte, Gottes Cobn.

Ernst Christian Homburg, geb. 1605 zu Mühlhausen in Thuringen, † 1681 als Gerichtsaktuar in Naumburg. (Geistl. Lieber I. Th. mit 2st. Mel. von Wer. Fabricius, Jena 1659. II. Th. mit 3st. Mel. von P. Becker. Jena 1659.)

Jefu, meines Lebens Leben. Dein Jefu ift getren.

Paul Gerharbt, geb. 1606 zu Gräfenhainichen, 1657 Diaconus bei St. Nicolgi in Berlin; Gegner ber Union und, weil er bas Religionsebikt nicht anerkannte, seines Amtes entset; später Prebiger in Lübben, † 1676. Der vortrefslichste und talentvollste unter ben kirchlichen Lieberbichtern bes 17. Jahrhunderts. (Geistl. Andachten, bestehend in 120 Liebern. Hervorgegeben von J. G. Ebeling. Berl. 1667. Viele Aussagen.)

Bach auf, mein herz und singe.
Run ruhen alle Wälber.
Bestehl du beine Wege.
O haupt voll Blut und Bunden.
Die güldne Sonne.
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld.
Fröhlich soll mein herze singen.
Eef aus, mein herz, und suche Freud.
Run last uns gehn und treten.
Barum sollt ich mich benn grämen.
Zeuch ein zu beinen Thoren n. s. f.

Mich. Schirmer, 1606 in Leipzig geb., † 1673 ale bes fignirter Archibiatonus ju Freiberg.

D heiliger Beift fehr bei uns ein. Run jauchzet all, ihr Frommen.

3. Rift, ber fruchtbarfte unter ben Lieberbichtern ber prot.

Rirche, 1607 gu Ottenfee in ber Graffchaft Binneberg geb.; von 1635 an bis ju feinem Tob, 1667, Prebiger in Bebel a. b. Elbe.

Ermuntre bich mein fcwacher Beift.

Befu, ber bu meine Geele.

D Traurigfeit, o Bergeleib.

Berbe munter, mein Gemuthe.

Muf, auf, ihr Reichsgenoffen. u. f. f.

Bal. Thilo, 1607—1662. Brof. ber Rebekunft in Königeb.\*) Dies ift ber Tag ber Fröhlichkeit. Mit Eruft, o Menfchenkinber.

G. Berner, 1607 in Bopfingen (Burtemb.) geb., † 1671 ale Profesor ber Rechte in helmftabt.

Bohl bem, ber ohne Banbel.

M. Christian Rehmann, ju Bantrat (Böhmen) 1607 geb., Rector in Bittau, † 1662.

Meinen Jesum laß ich nicht. Freut euch, ihr Chriften, alle.

Gr. Bh. Harsborffer, 1607 in Nürnb. geb., † 1658. Mitglieb bes Rathes. Eifriger, vielfchreibenber Boet.

Die Morgensonne gehet auf.

Die Racht ift nun vergangen.

Andr. Heinr. Buchholf, 1607 zu Schöningen geb., 1671 zu Braunschweig als Superint. gest. (Weihnachtsfreude. Rinteln 1639. Abventogefang. 1640. Geiftl. teutsche Poemata. 1640. Chriftl. gotts. Hausanbachten. Braunschw. 1663. Haus. Cabbathsanbachten. 1665.)

Paul Fleming, 5. Oct. 1609 zu Hartenstein im Boigtslande geb. Arzt. Berühmt durch seine Reisen mit den Gesandtsschaften, die der Herzog von Holstein 1633 nach Moskau und 1636 nach Persien schiedte; bewundert wegen seiner dichterischen Talente; allgemein beklagt wegen seines frühen Todes. Fleming starb, 31 Jahre alt, 1640 zu Hamburg. Wir besihen 41 geistliche Lieder von ihm (12 Lieder, 9 Oden, 20 Sonette); seine Teutschen Poemata ersischienen zuerst 1642 zu Lübeck.

In allen meinen Thaten.

<sup>\*)</sup> Schon fein Bater, Bal. Thile, 1579-1620 Diakonus in Königsberg, war ale Dichter geiftl. Lieber geachtet.

Mich. Frant, geb. 1609 zu Schleufingen. Zuerst Bader, bann, nachbem er studirt hatte, Lehrer an ber coburger Stadtschule, † 1667. (Beifil. Harfenspiel. Cob. 1657.)

Ach wie nichtig, ach wie flüchtig. Sei Gott getreu.

Joach, Reanber, 1610-1680. Prebiger an ber Martinifirche in Bremen. Reformirt, (Bunbestieber. Br. 1679.)

Lobe den herren, ben machtigen Konig ber Chren. Gieh bier bin ich, Ehrenfonig.

Bernhard Dericau, Prediger in Königeberg, 1591—1639. — Jos. Bilhelmi, 1597 zu Ansbach geb., † 1652 ale Hofprediger in Stavenau. — Jac. Pet. Scheche, zu Boppenreuth b. Rurnb. 1607 geb., † als Prediger in ber Borftatt Bohrd 1695. — M. J. Frengel, 1609, in Annaberg geb., † 1647 in Leipzig.

Andr. Ticherning, geb. 1611 zu Bredlau, † ale Professor in Roftoct 1659.

Dent an Gott gu aller Beit.

Du follft in allen Cachen von Gott ben Unfang machen.

Joh. Dlearius, geb. 1611 in Halle, Oberhofprediger, Rirdenrath und Generalsuperint, quiebt in Beigenfels, † 1684.

3d bante bir, mein Gott, bag bu mir haft gegeben.

Beg Traurigfeit, weg Ungebuld.

Juft. G. Schottelius, zu Einbeck 1612 geb., † 1674 als Confisterialrath zu Wolsenbüttel; großer Berstünstler. (Jesu Christi Nahmens Ehr in gebundener und ungebundener Rede versfaßt. Wolsenb. 1666. Eigentliche und Sonderbare Vorstellung des Jüngsten Gerichts. 1668; der ewigen Seligkeit. 1673; der Hölle 1678.)

3. Rlaj, 1616 zu Meisen geb., lebte seit 1644 in Rurnsberg, wo er felbst seine geistl. Dichtungen in ben Kirchen singend und beclamirend vortrug. 1650 Pfarrer in Ripingen, † 1656.

Andr. Grophius, zu Glogan 1616 geb., † 1664. Synzbicus bei ben Stänben bes Herzogthums Glogan. Mit Opit, Fleming, Rift und Gerhardt einer ber talentvollsten Dichter bes 17. Jahrhunderts. Wir besiten 64 geistliche Lieber von ihm, barunter:

Allelujah meiner Schmerzen. Es ift pollbracht.

Schöpfer, beffen Bunbergute.

Tob. Clausniger, 1618 (1619?) gu Thum bei Unnaberg geb., + 1684 ale Confistorialrath ju Beiben in ber Dberpfalg.

Jefu, bein betrübtes Leiben. Liebster Refu, wir find bier. Bir glauben all an einen Gott.

3. Frant, geb. 1618 in Buben, Rathsherr, Burgermeifter, gulett Lanbesältefter ber Rieberlaufit, † 1677.

Schmude bid, o liebe Geele.

Du, o icones Beltgebanbe.

Jeju, meine Freube.

3. Flittner, ju Ruhla 1618 geb., Diaconus ju Grimmen bei Greifemalb, + 1678 in Stralfunb.

Ich, was foll ich Gunber machen.

Chr. hoffmann von hoffmannewalbau, geb. 1618 gu Breslau; Prafibent bes Breslauer Rathecollegiums, † 1679. Much einer ber hervorragenberen Dichter biefes Jahrhunderte, aber obgleich er auch geiftliche Poeffen lieferte, wie fo viele feiner Beitgenoffen üppig, fclupfrig, luftern in feinen weltlichen Liebern; feine Sprache ift glatt und fliegenb. (Beiftl. Dben. Begrabniggebichte. Sammtliche Dichtungen erfchienen Bregl. 1680.)

Das Licht, fo fich verborgen.

Berr, ber bu ben Rreis ber Erben.

Chrift. Betulius, 1619 gu Bilbenftein b. Gger geboren, Bfarrer an vielen Orten, gulett in Gunbelfingen, † 1677. (Un= bachtige Gottes-Lieber bas erfte XII. Morbl. 1658.)

> Bach auf, wach auf, o liebe Geele, Du feiges Berg, was gageft bu.

Bh. b. Befen, 1619 ju Brioran, † in Samb. 1689; ber größte Bielichreiber feiner Beit. Er hatte 1672 bereite 9 Banbe in Fol., 10 Bbe. in 4., 31 Bbe. in 8., 25 Bbe. in 12. bruden laffen, 36 brudfertig gemacht und 10 in Borbereitung.

G. Reumart, 1619 (ob. 1621) ju Mühlhaufen geb., geb. Ardinfecretar und Bibliothetar in Beimar, ber fruchtbr. Gefellich. Erzichreinhalter, † 1681.

Ber nur ben lieben Gott läßt malten. Ich laffe Gott in Allem walten. Er bat uns beißen treten.

3. G. Albinus, geb. zu Unterneifa b. Beißenfels 1624, 1653 Rector, 1657 Pfarrer zu Naumburg, † 1679.

Alle Menichen muffen fterben. Straf mich nicht in beinem Born.

M. C. Fr. Nachtenhöfer, geb. 1624 zu Salle, feit 1671 Prebiger in Coburg, † 1685.

Dieß ift bie Racht, ba mir erschienen. So gehft bu nun, mein Jesu bin.

Sig. Betulius, v. Birten, Bruber bes Christian Betulius, 1626-1687. Gefchraubter Dichter.

Jefu, frommer Menfchenheerben. Laffet und mit Jefu gieben.

Chr. Scriver, 1629 in Renbeburg geb., † 1693 ale Oberhofprebiger in Queblinburg.

Der lieben Sonne Licht und Bracht.

Bobo von Hoben berg, Landbroft zu Ofterrobe, um 1640. Für beinen Thron tret ich hiermit.

Ceb. und Beter Grant, Bruber bes Dich. Frant, erfterer Dia: con au Schweinfurt 1606-1668; letterer Baftor au Gleuffen 1616-1675. -Dtto, Reichefreiherr v. Schwerin 1616-1679. - S. Belb, (Gott fei Dant in aller Belt.) Beng. Scherffer, Org. in Brieg, + 1674 (Grablieber. 1646. Geifil, u. Beltl. Gebichte 1652). - 3ob. Doeller v. Greiffenberg (Beifil. Deutungen 1650). - G. Beber (7 Theile Bohlriechenber Lebenefrüchte eines gottergebenen Bergens. 1649. Simmel fleigendes Danfopfer. 1652). - Dan. Bulffer 1617-1685, Antiftes an ber Lorengfirche in Rurnb. - D. 3. Maufifch 1617-1669. - 3. Bellin, 1618 gu Schönfelb in Pommern geb., Rector ju Bismar, + 1660. - 3. Schweper aus Altona, Rriegsmann, lebte gulett ale Sofbichter in Schwarzb. Rubolftabt. - Anbr. Aberebad, Jonas Dan. Rofdwit und Joh. Bet. Tit (1619-1689) in Ronigoberg. (Bon letterem: Sollt es gleich biswellen icheinen. 3d armer Menich, ich armer Gunber.) - Joach. v. Glafenap, lebte auf feinen Gutern Grameng und Lubguft in Pommern. Berber geiftl. Dichter. (Ev. Beinberg 1647. Reue Beinlefe 1648.) - Chr. Flemmer, Secretar bes Berg. Ant. Ulr. ju Bolfenbuttel. (Teutsche geiftl. Lieber und Bef. 1680). - C. Bilfow, Prebiger in Luneburg: (Wie ift ber Menfc boch fo bethort.) - Aug. Augeburger (Thranen beim Rreute 3. Chrifti.

Der verzweiffelnde Berrather Judas. Drest, 1642). - Rasp. Biegler, geb. ju Leipzig 1621, + in Wittenberg 1690, Appellationes und Confiftorial. rath. - Dav. Schirmer and Freiburg, 1623-1682, Bibliothefar und Sofbichter in Dreeben. - 3. Chryb. Arnichwanger, 1625-1696, Schaffner an ber Lorengfirche in Rurnberg. (Gvang. Cprud: und Gebetreimen. 1653. Reue geiftl. Lieber. 1659. Beilige Palmen und Chriftliche Pfalmen. 1680.) - M. G. Ortlob, 1628-1678. (7 mal 7 geiftliche Bebanten. Bittenb. 1651.) - Dart. Janue, Cantor ju Coran, Rector ju Sagan, Bjarrer ju Edersborf, † 1660 (Passionale melicum. Ber. 1652). - Dav. Bed (bes herrn Jefu und feines Gold:gulbenen M B C Gefangbuchlein. 2. 1654). - 3. Avenarius (Chriftl, Gebete). - B. Schramm, Beiftlicher ju Frauftabt 1654-1674. (Chriftl. Bergfeufger 2. 1655). - Benj. Bratorine ane Beigenfele, Pfarrer gu Groß Liffa. (Jaudgenbes Libanon. 2. 1659. Spielenbe Morten-Aue. 2. 1664). -Lob. Beutidner (Duf. Sauf Anbachten. Brieg 1667-70). - Chr. Fr. Cuno (Beiftl. Seclenfruchte. Jena 1673). - 3. Schilb von Bremen, Rector in Bligingen (20 geiftl. Lieber. 1683). - 3. S. Grave (geiftl. Cabbathefreube. Bremen 1683). - Erasmus Finr geb. 1627 ju Lubed, † 1694 gu Rurnberg. - Marc. Rauner, Rector am ev. Gomn. gu Mugeburg, geb. 1631, + 1713. - Mart. Rug. - S. Gimenhorft, geb. 1632 ju Pardim, Archibiatonus an ber Ratharinenfirche ju Samburg, + 1702. - Tob. Geifert, Superint. in Coburg. - 306. Meld. Sarbmejer in Chaffhaufen. - 3. Rlindebeil von Grinewalb. -Ric. Stenger, Pfarrer u. Brof. ju Grfurt. - Bernh. Gogmann, Emperint. in Stralfund. - 3. Chr. Beer. - 5. Dafius, geb. in Burg auf ber Infel Femarn, + in Schwerin ; feit 1687 Rettor an ber fürfil. Cathebralichule. - 3. S. Reulifd, (Califius, Rloriban), geb. 1633 ju Bollau in Schlefien, Prebiger in Limburg, bann in Gulgbad, + 1670. - Guftav Abolf, Bergog von Medlenburg, geb. 1633, + 1695. - Unt. Ulrich, Bergog gu Braunfdweig-Luneburg, 1633-1714. Convertit. - D. Cafp. v. Lobenftein, geb. gu Rimptich in Schlefien, 1635. Raif. Rath, Regierungerath u. Syndifus ber Stadt Breslau, + 1683. - 3. Laffenins, 1636 ju Balban in Bommern geb., + 1692 ale Brebiger in Roppenhagen.

Dr. Ahasv. Fritsch, 1629 zu Macheln im Amte Freisburg, zwischen Salle und Naumburg geb., Schwarzburg: Rudolftabtisscher Kanzler, † 1701.

Ach, wann werd ich schauen bich. Haft bu benn, Jesu, bein Angesicht ganglich verborgen? Liebster Immanuel, Gergog ber Frommen. Dr. Heinrich Müller, geb. 1631 gu Lübed, † ale Presbiger gu St. Marien in Roftod 1675.

Abe, bu füße Welt.

Frifch auf, mein Berg, und traure nicht.

Lebt Jemand fo wie ich, fo lebt er jammerlich.

Lebt Jemand so wie ich, so lebt er fummerlich.

Lebt Jemand fo wie ich, fo lebt er feliglich.

Sim. Bornmeister, zu Rurnberg 1632 geb., Rettor an ber Schalber Schule, + 1688.

Gott forgt für bich.

Schönftes Geelden, gebe fort.

G. Chr. Schwämlein, geb. zu Nürnberg 1632, Rettor an ber St. Jatobofchule, † 1705.

Mus ber Tiefe rufe ich, Berr, gu bir.

Meinen Jefum ich ermable.

Undr. Ingolftetter, geb. 1633 gu Rurnberg, † 1711; gelehrter Raufmann.

Sinab geht Chrifto Beg.

3ch bin mit bir, mein Gott, gufrieben.

D Tiefe, wer fann bich ergründen.

M. Hartm. Schenk, geb. zu Ruhla bei Gifenach 1634, † als Pfarrer zu Bolfershausen im Thuringischen 1681.

Run Gottlob es ift vollbracht.

Bater, es geht nun gu Enbe.

Dr. G. W. Sacer, geb. 1635 zu Naumburg. Jurist. † in Wolfenbüttel 1699. Verfasser von 65 geistlichen Liebern; barunter:

Gott fabret auf gen himmel.

Durch Trauern und burch Rlagen.

Jefu, meines Glaubene Bier.

Dr. Ph. J. Spener aus Rappoltsweiler im Oberelfaß, zuleht Oberconsistorialrath in Berlin. Geb. 1635, † 1705. Bon seinen 9 Liebern führen wir an:

Soll ich mich benn täglich franten.

Dun ift auferftanben aus bes Tobes Banben.

M. J. G. Dlearins, 1635 zu Halle geb., Superint. und Confistorialrath zu Arnstadt, † 1711.

Geht ihr traurigen Gebanten.

et.

Walanday Cole

M. Chrift. Anorr von Rofenroth, zu Alfrauben 1636 geb., † gu Sulzbach 1689.

Jegund betrachten wir.

D Beisbeit aus ber Bob'.

Morgengiang ber Gwigfeit.

Sochfter Formirer ber löblichften Dinge.

Jefu, Rraft ber bloben Bergen.

3. S. Schüt, Rechtsconsulent zu Frankfurt a. M., geb. 1640, † 1690.

Gei lob und Ghr' bem bochften But.

M. Gal. Lifcovins, geb. 1640 gu Riemitfch in ber Ries berlaufit, Diakonus in Burgen, † 1689.

Es traure, wer ba will.

In Gottes Ramen fang ich an.

Meines Lebens befte Freude.

D Bater, Gott von Ewigfeit.

Chap über alle Schape.

M. Chr. Tiebe, 1641 zu Wilfau im Fürstenthum Schlessien geboren, † als Pfarrer zu Hersbruck 1703. Aus seinen 54 geistl. Liebern nennen wir bie beiben schönen Dichtungen:

Ich armer Menfch, ich armer Gunber. Sollt es gleich bisweilen icheinen.

M. Chrift. Beife, ber berühmte Rettor ber Bittauer Schule, geb. 1642, + 1708.

Gottlob, es geht nunmehr gu Enbe.

Salt ans, mein Berg! in beinem Glauben.

Billft bu ber Beisheit Quelle fennen?

Fried. v. Derichau, geb. 1644 in Ronigeberg, Burger- meifter ber Altftabt, † 1713.

Guger Troft ber matten Bergen.

3. A. Safloch er, Pfarrer in Speher, geb. 1645, †1726. Du fagft ich bin ein Chrift. Sochfter Gott, wir banten bir.

Mich. Kongehl, geb. 1646 ju Rrengburg in Breugen, Burgermeifter in Ronigsberg, + 1710.

Rur frifd binein, es wird fo tief nicht fein.

Chriftoph Engmann. - Professor Magn. Seffen: thaler (geboren 1623). Johann Ontel. - Chrift. Bubor. -

- S. Ammer &bad. - M. 3. Schernad von Treuen-Brieben, Bfarrer in Bittenberg. - 3. Saubert, Brof. u. Breb. in Altborf. -B. Rutichera. - Chr. Beife. - Matth. Apelles v. Leuen= Stern (Lowenflern) in Langenhoff, Raiferlicher und fürftlich Munfterberg = Delfuifcher Rath. - 3. Bemeling in Sannover. - Dtto Gall, herr gu Stubenberg. - Ferb. Albrecht, Bergog bon Braunfdweig = Luneburg, 1636 - 1687. - 3. L. Braid, geb. 1637 ju Regensburg, + ale Prafes bes Confiftoriums bafelbft 1690. - Dart. Rempe, 1639 gu Ronigeberg geb., + 1682. - S. Dublpfort, geb. 1639 gu Breelau, Geeretar bafelbft beim Confiftorial- unb Bormunbichaftegericht, + 1681. - Dr. Fr. Fabricius, geb. 1642 in Stettin, + baf. 1703. Paftor an ber St. Nicolausfirche. - S. M. Stod: fleth, geb. ju Alfelb 1643, Gymnafialbireftor in Bapreuth, + 1708. -Magnus Dan. Omeis, Brof. in Altborf, geb. 1646 in Rurnberg, + 1708. - 3. 11. Erharbt, geb. 1647 ju Bilbberg im Burtembergi= fchen, Broj. am Gynnafium ju Stuttgart und Sofpoet, + 1718 (Simmlifche Rachtigall, ob. 100 geiftl. Frublings-, Commer-, Berbft- und Binterlieber). - Joach. S. Sagen, geb. 1649 gu Bayrenth, + ale Affeffor bes Confiftoriums 1693. (Beihnachte-Schaferen. B. 1669). - G. B. v. Leibnig, ber große Philosoph, geb. 1646 in Leipzig, + 1716 in Sannover. (Bon ihm bas Lieb : Jefu, beffen Tob und Leiben.) Benbric Janffen Siel in Solland. - Geb. Gobel in Murnberg. - Ric. Bremer in Samburg. - Maur. Cramer, Baftor gu Marno in Ditmarichen. - Gottfr. Sanbel, Sof: und Stiftsprediger in Unebach. Juft. Fettig. - Th. Ringo. - Abr. Rlefel. - Chr. Demel, Cantor und Schulcollege in Rordhaufen. - 3. C. Bonbolgel. -C. S. Canbhagen, Superint. in Luneburg. - C. T. Für fen, Brebiger in Liefland. - 3. S. Saveder. - S. Gerpilius. - Cberb. Bh. Buehlen, Stadtprediger in Darmftabt.

Cafp. Reumann, ju Brestau 1648 geb., Hauptpaftor an St. Elifabeth und Brof. ber Theologie an beiben Gymnafien. + 1715. Er hat 39 geifil. Lieber hinterlaffen, barunter:

herr, es ift von meinem Leben. Liebster Gott, wann werb' ich fterben. D Gott, von bem wir Alles haben.

Cyr. Günther, geb. 1649 in Goldbach b. Gotha, † 1704. Seil'ger Geift, du himmelslehrer.

halt im Gebächtniß Jesum Chrift.

M. Sam. Robigaft zu Gröben 1649 geb., Rettor am Symnasium zum grauen Kloster in Berlin, † 1708.

Bas Gott thut, bas ift wohlgethan.

Dav. Rerreter, geb. 1649 gu Rurnberg, † ale Consfistorialrath in Stargarb 1726.

Gin Chrift tann ohne Rreug nicht fein.

M. 3. Reunberg, ju Schmiebeberg 1653 geb., Obers pfarrer in hirschberg, † 1737.

Mein Freund ift mein und ich bin fein. 3meen der Junger geh'n mit Gebnen.

- Holfenbuttel 1716. (hep=Opfer zum Bau ber hutten Gottes, b. i. (100) geiftl. Lieber. Lüneb. 1692.)
- M. G. Hoffmann, zu Blagwis b. Löwenberg 1658 geb., Nachfolger Beife's im Rektorat zu Zittau, † 1712. Aus seinen 50 geistl. Liebern führen wir an:

Beuch bin, mein Rinb.

Dr. Chriftoph Begleiter, gu Rurnberg geb. 1659, Professor in Altborf, † 1706.

Befchräuft, ihr Beifen biefer Welt. Befchwertes Berg, leg ab bie Sorgen.

Laurentius Laurenti, 1660 gu hufum geb., † als Cantor und Musikbirector an ber Domkirche gu Bremen 1722.

Bach auf, mein Berg, bie Nacht ift bin. Bohl bem, ber fest im Glauben ftebt.

B. Chr. Defiler, geb. 1660 gu Rurnberg, + baf. 1722. Conrettor an ber Schule jum b. Geift.

Sinweg, ihr zweifelnden Gebanten.

Bas frag ich nach ber Welt und allen ihren Schäten.

Wie wohl ift mir, o Freund ber Geelen.

3. C. Schabe, zu Ruhnborf unterm Dolmar im Hennes bergifchen 1666 geb., Diacon an ber Nicolaitirche in Berlin, † 1698.

36 frene mich von Bergenegrund.

Meine Seel' ift ftille.

Rube ift bas befte Gut.

Chr. Gruphins. Sohn bes berühmten Andreas Gruphins, 1649 gu Fraustadt geb., Rector am Magdalenen-Gymnasium zu Brestau, † 1706.
— Hans v. Affig, hauptmann beim Kurfürsten von Branbenburg, Burge, Lehne- und Kammer-Amtsbirektor in Schwiebus, geb. in Brestau 1650, † 1694. — Ernst Lange, Rathsherr in Danzig, geb. 1650, † 1727. —

Abr. Sintelmann, Brediger an ber Ratharinenfirche ju Samburg, geb. 1652, + 1695. - Chrift. Unbr. Beruftein, ju Domnit b. Salle geb., + 1699. - G. Feinler, geb. ju Gleina, 1676 Diacon ju Biebe und Pafter gu Garnbad. - Bh. Balth. Sienold, gen. v. Schut (Amab. Greutberg) 1657 bei Biegen geb., + 1742. - 3. Chr. Danuling, geb. ju Babnit 1658, + 1723 ale Prebiger in Stargarb. - 3. v. Grunewald, Calzamtmann in Guben. - Friedrich Greiff. -Cal. Frant in Beimar, 1659-1725. - 3. Chr. Bengel, 1659 ju Unterellen b. Gifenach geb., + in Bittau 1723. - 3. G. Bedhof, 1661 ju Stabe geb., Jurift, + um 1745 (3d babe funben, ben ich liebe). - Bud. Undr. Gotter, Gothaifder Sof- und Affiftengrath, geb. 1661, + 1735. - Ch. Fürer v. Saimenborf, geb. 1663, feit 1690 Mitglieb bes Rathe, 1709 Borfteber bes Begnigorbene, + 1732. - 3. Reinh. Bebinger, 1664 gu Stuttgart geb., Sofprebiger, † 1704. -Barth. Craffelius, Brediger in Duffelborf, geb. 1667. - 3. Sub= ner, Reftor am Johanneum in Samburg, 1668 geb., + 1731. - Dr. 3. Chr. Lange, geb. 1669 in Leipzig, + 1756. Sofprediger in Ibfiein. -Ric. 2. Egmarch aus Klirbull, Prediger in Bergborn b. Pinneberg, + 1719. - Did, Biebemann, geb. an Goreborf bei Lauban, + 1719 ale hofprediger ju Stolberg. - Dr. 3. Burth. Frenftein, Jurift in Dresben (Mache bich, mein Beift, bereit). - Chrift. Preffovius u.f. w.

Bahlreicher als in frühern ober spätern Zeiten schlossen sich im 17. Jahrhundert Frauen aller Stände mit frommen Dichtungen ben religiösen Sängern an. Ermuntert und gefördert, besonders von den häuptern der Dichterschulen ober den Stiftern der Dichtersorden, vereinten sie ihre hellen Stimmen mit dem allgemeinen Sängerchore, und mehr als bei den Poeten, die in fast unüberssehdarer Menge nur auf massenhafte Productivität bedacht schienen, sinden wir hier ächte Religiosität, Tiese der Empfindung, Ansmuth des Ausbrucks und jene fromme Heiterkeit, jenes beseligende Gottesvertrauen, die als die schönsten Bethätigungen eines christlichen Gemüthes, vorzugsweise bei Frauen, sich offendaren. Die Dichterinnen kirchlicher Lieder des 17. Iharhunderts sind folgende:

Elisabeth, Markgräfin von Baben, geb. 1620, † 1692. Tochter bes im Exil zu Genf gestorbenen Markgrafen von Baben-Durlach Georg Friedrich (Tausendt Merckwürdige Gebend-Sprüch Auß Bnterschiedlichen Authoren zusammen gezogen Und In Teutsche Berse übersett. Durlach 1685).

Upiand her rogle

Louise Henriette, Kurfürstin von Brandenburg, alteste Tochter bes Prinzen Heinrich Friedrich von Oranien und erste Gemahlin bes großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, geb. im Haag 1627, + in Berlin 1667.

Jefus meine Zuversicht. (Benn nicht von hrn. v. Affig?) Ich will von meiner Miffethat. Gott, ber Reichthum beiner Gute.

Maria Elifabeth, Markgräfin von Brandenburg-Rulmbach, bes herzogs Philipp zu holftein-Glücksburg Tochter und erfte Gemahlin bes Markgrafen Georg Albert, geb. 1628, † 1666.

Ach Gott, bir muß iche flagen.

Aemilie Juliane, Reichsgräfin von Schwarzburg-Rubolsstabt, eine geborne Gräfin von Barby, vermählt mit bem Grafen Albert Anton, geb. 1637, † 1706. Sie ist die fruchtbarste Liebersbichterin bieser Periobe; wir besitzen von ihr 587 fromme Lieber.

3ch laffe Gott in Allem malten.

Ber weiß wie nabe mir mein Enbe.

Ann a Sophie, Landgräfin von Darmstadt, Tochter bes Landgrafen Georg II., seit 1680 Aebtissin von Queblinburg, geb. 1638, † 1683.

Mein Freund ift mein und ich bin fein. Bohl bem, ber Jefum liebet und beffen himmelswort.

Lubamilie Elisabeth, Tochter bes Grafen Lubwig Günther I. von Schwarzburg : Rubolstadt, geb. 1640, † 1672. Sie gehört, wie ihre Schwägerin Aemelie Juliane, zu ben productivsten Dichterinnen ihrer Zeit; sie schrieb 207 Lieber, die an Kraft und Lieblichkeit mit ben besten Dichtungen ihrer Zeitgenossen wetteisern.

Gute Racht, ihr matten Glieber.
Schaff in mir Gott, ein reines Herz.
Wo ift Jesus, mein Berlangen.
Zeuch uns nach bir, so laufen wir.

Magbalena Sybilla, Landgraf Ludwig VI. von Darmstadt Tochter, vermählt mit Wilhelm Ludwig, Herzog von Wirstemberg, geb. 1652, † 1712. (Kreuppreß. D. i. das mit Jesu getreuzigte Herh. Stuttg. 1691. Christliches Gesang-Buch, welches

bie Durchlauchtigste Fürstin M. G. Königl. Prinzeffin in Danemark zusammen gelesen und täglich gebraucht hat. 1668.)

Sophie Elisabeth, herzogin von Sachsen: Zeit, britte Bemahlin bes herzogs Morit, Tochter herzogs Philipp Ludwig von holftein-Biesenburg, geb. 1653, † 1684.

Co fomm, geliebte Tobesftunbe.

Elisabeth Eleonora, Tochter bes Herzog Anton Ulrich von Braunschweig, zuerst mit Herzog Joh. Georg von Medlenburg vermählt, bann zweite Bemahlin bes Herzogs Bernhard von Sachsfen-Meiningen, geb. 1658, † 1729.

Gott, mein einziges Bertrauen.

Reben ber auffallend geringen Angabl fürftlicher Dichter bes 17. Jahrhunderte - wir tonnten beren nur vier namhaft machen - ericeint biejenige fürftlicher Dichterinnen febr bebeutenb. Lebenszeit ber meiften unter ihnen beginnt allerbinge in ben fcmeren und bofen Sahren bee 30jahrigen Rrieges, aber wenn in biefelben auch die Erinnerung ber hoben Frauen mit Lebhaftigkeit gurudgugeben vermag, wenn bie unmittelbaren Folgen jenes fürchterlichen Bernichtungefrieges aus nachfter Rabe ihrer lanbesmutterlichen Aufmertfamteit fich auch aufbrangen mußten, fo leitet ber Inhalt ber geiftlichen Boefien faft aller boch augenscheinlich zu einer andern Quelle gurud, ale ju ber ber unfeligen Buftanbe bee Baterlandes. In allen Dichtungen fpricht fich eine fo unenbliche Gebnfucht nach einem gludlicheren und befferen Jenfeits, ein fo tiefes Berlangen nach Troft, Sulfe und Errettung aus, bag man uns willfürlich zu einem Schluffe auf trube Familienverhaltniffe, bie ja in allen Rreifen ber burgerlichen Gefellichaft gunachft bes Beibes Gemuth berühren, gebrangt wird, und in ber That fteben wir nun am Beginne jener Beit, in ber bie bentichen bofe nicht mehr auch in ihrem Familienleben ihren Unterthanen ein nachahmungewurdiges Mufter zu bieten ftrebten. Die Balanterien und bie Lieberlichfeit, welche ale unfeligftes Erbfind bes langen Rrieges und bes engen Anschluffes an frembe Rationalitäten nach Dentschland geschleppt und hier gurudgeblieben maren, verbarben junachft bie Spiten ber Befellfchaft, wie ber Froft bie auferften

Whitedhy Coogle

und garteften Blatter und Bluthen querft vernichtet. Dem Converan, bem Unfehlbaren und Untabelhaften, ber unmittelbar nach unferm Berrgott tam, tonnten jene alltäglichen Gebote, welche Sitte und Moral feit fruben Tagen aufgestellt hatten, nicht mehr gelten. Er burfte jene Banbe ted gerreigen, welche im Intereffe eines von Dben funftvoll geleiteten Staatslebens ber befdranften und gefnechteten Menge gegenüber noch aufrecht erhalten murben. Aber mahrend bie Saupter ber regierenben Familien nicht felten bem Bolte bas ichlimmfte Beifpiel gaben, lebten bie Frauen und bie Tochter berfelben fittfam gurudgezogen, erftere ihrem Schmerze und gestörten Lebensglude, lettere forgfam behutet vor bem berpeftenben Sauche, ber bie weiten Raume ber fürftlichen Refibengen burdwehte und mit liebenber Mengstlichkeit erzogen und in Demuth und Frommigfeit fur ben Ernft ibrer Bufunft berangebilbet. Und tonnte es für biefe armen, gebrudten Frauenbergen eine beilfamere Quelle bes Troftes geben, als bic Befchäftigung mit beiliger Boefie? Bo bie Geelen in Rummer, Jammer und Bitterfeit zu verzagen oft alle Urfache batten, tonnte nur bie Religion Muth, Ausbauer und Eroft gewähren.

Bon anbern bichtenben Frauen haben wir nur noch wenige anzuführen:

Dorothea Eleonore von Rosenthal. (Poetische Gebanken. Brest. 1641.) Sybille Schwarzin von Greifes walbe, † 1638. (Deutsche poetische Bedichte, herausg. v. M. S. Gerlach. Danzig 1650.) Katharina Regina von Greiffe neberg, geb. zu Sehssengg 1633, † 1694. (Beiftl. Sonnette, Lieber und Gedichte. Rürnb. 1662. Siegese Seule ber Buße und bes Glaubens. R. 1675.) Gertraub Möllerin geb. Eifler, geströnte kaiferliche Boetin. Barbara Elisabeth Schubartin aus Düben. (Jesum liebenber Seelen hertens Zufriebenheit. 1674.) Rosamunde Juliane v. Afseburg.

Noch bleiben jest einige jener Schwärmer und Sectirer zu nennen, die aus ber protestantischen Kirche mehr ober weniger sich abgesondert hatten und zu ben geistlichen Dichtern bes Jahrshunderts zu gablen find. Eine ber wichtigsten Secten blieb auch

im 17. Jahrhundert bie ber Mennoniten. Gine ihrer Betenntniffdriften, jugleich Lieber enthaltenb, erfcbien im Jahre 1664 ju Umfterbam: Chriftliche Glaubens-Betenntnis ber maffenlofen und fürnehmlich in ben Rieberlanbern (unter bem nahmen ber Mennonisten) wohlbekannten Chriften. Bobei gefügt fieben Lobund andere Gefange. - Gröftes Auffeben erregte ber Gorliger Schuhmacher Jacob Bohme, geb. 1575 in bem Dorfe Altleiben= burg in ber Oberlaufit, + 1624, beffen buntle, in ber Regel wie Unfinn lallenbe Schriften mit Beighunger von feinen Unbangern verschlungen murben. Bohme's verschiebene Berte, 31 an ber Babl, fammelte querft Abrah. von Frankenberg \*) (1593-1652) fein begeifterter Berehrer und eifriger Ausbreiter feiner Lehre. Amfterb. 1620. Gine andere Ausgabe beforgte 1675 ber Sollanber Beinr. Bette; Die vollständigfte und fpater mehrfach wieberholte 1682 Bichtel, von bem nachmals bie Anhanger bes berühmten ichlesischen Muftiters und Theosophen, eine wegen ihres ftillen, tugenbhaften Lebensmanbels febr geachtete religiofe Secte, ben Namen Bichtelianer führen.

Interessant in ihren poetischen Leistungen sind ber Schwenkfelbianer Dan. Subermann, geb. zu Lüttich, bessen Schriften in Franksurt a. M. erschienen und ber unglückliche Quirinus Kuhlmann, zu Berlin 1652 geb., ber seiner Schwärmereien wegen durch ganz Europa geheht wurde, bis er endlich wegen anstößiger Weissagungen und eines Aufruhrversuches 1689 in Moskau lebenbig verbrannt warb. (Der Kühlpsalter Ober die Fünszehengesänge. Amfterb. 1684. — 8 Bücher ober 117 Lieber. — Dessen 2. und 3. Theil 1685 u. 86.)

Auch eine Frau, wegen ihrer schwärmerischen Meinungen von ben protestantischen Predigern hart bedrängt, zeichnete sich als Dichterin ans: Anna Ovena Hopers, Tochter bes Astronomen Hans Oven, zu Golbenbuttel im Eiderstädtischen geboren, an ben

<sup>\*)</sup> A. v. Frankenberg war auch Dichter; von ihm: Anbachtige Beht-Ge- fänglin. Dels 1633.

Landvoigt H. Hopers verheirathet, † 1648 auf ihrem Gute Sittswich im Laargarder Gebiet in Schweden, das fie von der Königin Christine zum Geschenk erhalten hatte (Geiftl. u. weltl. Poemata. Amsterdam 1650.).

Dierher geboren weiter noch: Joach. Buttemann, geb. 1608 gu Demmin, 1639 Archibiaton, 1643 Professor gu Roftod, + ale Abt zu Ribbagehaufen 1665. (Barpffe von Beben Gepten. Bolfenb. 1658.) Rob. Breuf, geb. 1620 au Guben, Gocianer. Prebiger ber polnifden Bruber im Dorfe Geldo, + 1687. (Bertsliches Genten-Spiel, 1657. - Beiftl, Beiraud, 1662. - Raften-Speife franter Bemiffen. 1678.) 30b. B. Beterfen, geb. 1649 ju Denabrud; Brof. ber Boefie in Roftod, bann Baftor in Sannover, Superintenbent in Gutin und Luneburg, 1692 als Chiliaft entfest, + 1727 auf feinem Gute Thomern b. Berbft. (Stimmen aus Bion. 1696. - Neue Stimmen 1701.) Gottfr. Arnold ju Annaberg 1665 geb., + ale Paftor und preußifcher Siftoriograph in Berleberg 1714. Berfaffer ber berühmten Rirchen= und Reberhiftorie (Frankf. 1699.) Seine Lieber bat A. Rnapp. Stuttg. 1845, neu berausgegeben (urfprunglich: Bottl. Liebes= funten. Fr. 1698.) Bet. Ladmann, Oberpfarrer ju Olbenburg im Solfteinifden, + 1713. Job. Conr. Dippel, geb. auf Schloft Frankenstein an ber Bergftrage 1673, + 1734 in Berle-Theolog. Argt und Alchymift. Gerh. Terfteegen, 1697 in More geb., + au Mublbeim an ber Rubr 1769. Raufmann, banu Leineweber, julest Geibenbandmacher. (Beiftl. Blumengartlein 1731.)

Suchen wir nun, bevor wir bas 17. Jahrhundert verlassen, die kirchlichen Lieberdichtungen besselben, je nachdem sie sich in scharfer Charakteristik von einander abheben, in ihrer Allgemeinsheit nochmals vor Augen zu stellen. F. A. Eunz in seiner Geschichte bes beutschen Kirchenliedes unterscheidet folgende Perioden: Saatzeit 1523—1560, Wartezeit 1560—1620, Blüthezeit 1620—1680, Endezeit 1680—1757. Bon der ersten und der zweiten berselben haben wir seiner Zeit bereits eingehende Darstellungen gegeben, auch davon gesprochen, warum die Zeit des 30jährigen

Krieges und die demselben folgenden Jahrzehnte als die Blüthestage des protestantischen Kirchenliedes bezeichnet werden können. Mit dem Bersall des öffentlichen und politischen Lebens des deutschen Boltes, bessen Ansänge mit dem unseligen Osnabrücker Friedensschlusse beginnen und das nun unaushaltsam von Stufe zu Stufe zu immer beklagenswertherer Jämmerlichkeit herabsinkt, mit der Ueberhandnahme inneren Zersalls der protestantischen Kirche selbst, in bessen Folge bedauerliche Spaltungen in zahlreiche Barteien und trostlose Streitigkeiten unter den hervorragenden Theologen das unerquicklichte Bild kirchlicher Zustände vor uns aufrollen, mußte die religiöse Dichtung in gleicher Progression einem traurigen Bersalle entgegeneisen.

Wir haben bie Merkmale bieses Verfalles bereits schonungs: los blosgelegt. Run erübrigt uns noch, um ein genaueres Versständniß zu ermöglichen, auf die Wanblungen ber religiösen Ansichauungen bes 17. Jahrhunderts hinzuweisen.

Bis zu ben Zeiten Baul Gerharbts blieben bie Berhaltniffe ber protestantischen Rirche, außerlich wenigstens, ziemlich bieselben. Die auf firchlichem Gebiete überhaupt, fo hielt man auch im firch: lichen Liebe an ben Trabitionen ber Reformationszeit noch feft. B. Gerhardt felbft ift in feinen Dichtungen noch burdmeg volks: thumlich und anmuthig, wie er benn überhaupt in feinen firchlichen Grundfaben mit rührenber Treue und Aufopferung bie altorthobore, strenglutherische Rirche vertrat, und fo, bei fonft friedfertiger Urt und Dentweise, ber Marthrer fur bie Concordienformel, an bie er fich mit beiligem Gibe unwiderruflich gebunden glaubte, marb. Wie aber mabrend feines Lebens bie Flammen firchlicher Zwietracht bod auffcblagen, fo verlieren fich auch jett bie Ganger beiliger Lieber auf Bahnen, bie nach ben verschiebenften Richtungen bin auslaufen. Wir wollen bier nicht weiter auf bie feit bem Uebertritte bes Rurfürften von Branbenburg Johann Gigismund jum Calvinismus (25. Dec. 1613) ju bitterfter Feinbfeligfeit emporlobernben Rampfe zwischen Lutheranern und Reformirten eingeben, Rampfe, bie mabrend ber Regierung bes großen Rurfurften Fried: rich Wilhelm (1640-1688) und ber von ihm versuchten Unione:

183,

versuche ihren Sobepunkt erreichten und nur, um einen Beweis von ber Gebaffigleit zu geben, mit ber bie Beiftlichen beiber Confeffionen - benn fie jumeift nahrten ben Saf und lieben ibm flammenbe Worte - von ben Kangeln in unchriftlichem Richten, Berläftern und Berbammen fich aussprachen, einen turgen Auszug bes von Fr. Bilhelm 1664 erlaffenen gefcharften Religionsebitts bier anführen. Den lutherifden Brebigern murbe barin verboten, ben Reformirten bie Bunamen : Calviniften, 3minglianer, Majeftatefeinbe, Sacramentierer, Sacramentichanber, Manichaer ju geben, und reformirte Geiftliche wieberum follten fich in ihren Bredigten ber Borte: Lutheraner, Ubiquitiften, Flacianer, Marcioniter, Belagianer, Eutuchianer enthalten. B. Gerharbt murbe bekanntlich, ba er bie vom Rurfürsten angeftrebte Union mit feinen religiöfen leber= geugungen nicht vereinbaren tonnte, 1666 feiner Stelle ale Brebiger an ber Rifolaitirche in Berlin entfett, ja er fab fich, ale er im folgenben Sabre unter gemiffen Bebingungen wieber reftituirt werben follte, auf bie er nicht eingeben zu konnen glaubte, ichließ= lich fogar ju freiwilligem Bergicht auf feine Stelle getrieben.

Es ift eine gang eigenthumliche Erscheinung, bag unter ben Dichtern geiftlicher Lieber bes 17. Jahrhunderte Manner aller Stanbe fich finben, bag aber befonbere neben ben Theologen auf= fallend viele Juriften fich ale Mitarbeiter auf bem Relbe religiöfer Boefie auszeichnen. Diefe gablreiche Betheiligung von Mannern, beren Beruf bie Gottesgelehrtheit nicht mar, rief eine Maffe bilettantifder Berfuche berbor und erleichterte bie Bilbung und Ausbreitung ber verfcbiebenften Secten und Barteiungen ungemein, benn bie minbere Erkenntnig wirft fich am eheften einer einseitigen Richtung in bie Arme. Bir haben icon oben eine Reihe von Namen gegeben, bie ben verschiebenen im Brotestantismus zu eini= ger Geltung gekommenen Glaubensanschauungen beigelegt worben waren, ba gab es Ubiquitiften, b. b. Betenner ber Mugegenwart Chrifti nach feiner menfchlichen Ratur; Anbanger bes gelehr= ten Matth. Flacius (Francowis genannt, 1520-1575), bie behaupteten, die Erbfunde fei eine Substang ber Seele; Marcioniter, bie glaubten, bie Geele fei ein Theil bes gottlichen Befens

und wandere von einem Rorper in ben anbern, und bergleichen viele von ber firchlichen Lehre abweichenbe Dinge. Belagianer, welche bie Erbfünde leugneten und bas moralifche Gefet Dofi. Chrifti und ber Natur als Weg gur Geligfeit fur genugend bielten; Guthdianer, welche lehrten, bag in Chrifto nur eine Da= tur und bie menfchliche von ber gottlichen, fobalb bie Bereinigung beiber gefcheben, berfchlungen worben fei; Danichaer, bie nach ber Lehre bes perfifden Beltweisen Manes zwei gottliche Grund= wefen, ein gutes und ein bofes annahmen. Bu biefen irrigen Un= ichauungen, welche bie Rirche icon feit Jahrhunderten vergebens betampft hatte, gefellten fich im Laufe ber Beit immer wieber neue ober mit neuer Lebenbigfeit auftauchenbe Irrlehren fruberer Tage, fo nach ber Reformation ber Chiliasmus, b. b. bie Lehre vom 1000jährigen Reiche, voll Berrlichkeit und Lebensgenuß, bas ber Meffias nach feiner Wiebertehr auf Erben grunben murbe. Satte man in ber erften Rirche gehofft, bag burch biefe Wiebertehr ber Sturg bes romifden Reiches herbeigeführt und eine neue Orb: nung ber Dinge auf feinen Trummern aufgeführt murbe, in ber bie auferstandenen Gläubigen mit ben überlebenben unbefdreiblicher Gludfeligkeit theilhaftig werben follten, fo hoffte man jest auf ben Sturg bee Bapfithume. Je mehr bie Zeit voranschritt, um fo baufiger und entschiebener traten immer wieber einzelne Schwarmer auf, die ihr Gehirn in ber Grubelei über ben prophetifchen Buchern ber bl. Schrift und besonbers ber Apotalppfe erhipt hatten und zu nuplofen und babei gefährlichen Ginbilbungen und Weiffagungen fich gebrangt fühlten, bie jeben rubigen und benten= ben Chriften ein Grauel ober ben Religioneverachtern ein Begen= ftanb bes Spottes fein mußten.

Bu ben wichtigsten religiösen Parteiungen bes 17. Jahrhunsberts gehört bie burch Spener und seine Freunde gestistete Secte ber Pietisten, b. h. Frömmler. Diesen Spottnamen hatten zuserst bie Anhanger ber alten theologischen Lehre einigen jungen Doscenten gegeben, die seit 1689 in Leipzig angesangen hatten, in ber Beise Speners erbauliche Andachtsversammlungen, wie sie biefer schon seit 1670 in Franksurt a. M. ins Leben gerusen, zu halten

und im Ginne und Beifte ber Anschauungen und Behauptungen au lebren, bie Spener in feinen feit 1675 erschienenen Schriften niebergelegt hatte und die allerdings ber berrichenben theologischen Dentart gerabezu wiberfprachen.\*) Es ift nicht zu lengnen, baß burch ben Bietismus ber Protestantismus einer ebenfo nothigen ale wohlthätigen Reform entgegengeführt murbe. Spener verlangte ein achtes, prattifches Chriftenthum; er predigte einfach, verftandlid, fdriftgemäß und erbaulid, brang auf eine gang auf bie beilige Schrift gegrundete Bilbung ber Beiftlichen, auf einen bie Bergen burchbringenben religiofen Bolte: und Schulunterricht und auf ein eremplarifches Leben. Aber fo fegensvoll foldes mahrhaft drift= liche Streben in einer Beit religiofer Erftarrung, gehäffiger theologifder Streitigkeiten und gerabe in bem Momente fein mußte, in bem fich ein protestantisches allmachtiges Pfaffenthum inmitten ber Rirde, bie gegen allen papiftischen Beifteszwang zu proteftiren berufen war, geltend zu machen fucte, fo wenig vermochte auch biefe neue Behandlung ber driftlichen Lebre bie Menge por Abwegen gu bewahren, die balb wie muchernbes Unfraut aus ihr emporschoffen bie zu eben fo vielen Sanbhaben für ibre Gegner wurben, beren fie von Anfang an viele und erbitterte batte. Balb gemahrte man an ben für bie neue gottfelige Stimmung gewonnenen Seelen geiftlichen Sochmuth, Abneigung gegen ben öffentlichen Gottesbienft und einen Beift bes Separatismus, ber bie Rirche mit ernftlichen Unordnungen bebrobte. Gine ftrenge beinabe buftere Moral, welche alle irbifchen Bergnugungen als Lockungen bes Teufels verwarf, ein undriftliches Diftrauen und überhebenbes Berabfeben auf Un=

<sup>\*)</sup> Speners Lehren fanben zunächst am Mein und in ber Gegenb von Frankfurt eifrige Anhänger und ftarke Berbreitung. So warb in Strafburg die Philadelphische Gesellschaft gegründet, die 1712 ein eigenes Gesangbuch mit iber. 600 Liebern erhielt: Anmuthiger Blumenkranz ans dem Garten der Gemeinde Gottes. In den Jahren 1720—30 bildeten sich in der Grafschaft Psendurg auf dem Westerwald in den Orten: Birnstein, Büdingen, Dietelsheim, Simbach, Schwarzenan, humburgshausen und Berteburg die sieden affatigen Gemeinden, je 16—20 Versonen stark.

berebenkenbe, eine mpftische Terminologie, bie manchem Schwachen ben Ropf verrudte und eine Menge Beuchler, Betbruber und Ropf= hänger großzog, ein gewiffes beimliches Treiben und Zusammenleben ber Stillen im Lanbe, ein Schwelgen in vagen religiofen Gefühlen, eine firdliche Absonberung, in ber fich fcmachfinnige Unbanger mbstifder Bergensreligionen immer gefallen haben, bas find bie fichtbaren Zeichen, an benen man felbft beute noch bie irregeleiteten Anhanger ber Lehren eines wirklich frommen und verehrungemurbigen Mannes erkennen fann. Aus bem Bietismus leitet man, wenn auch nicht mit vollem Rechte, bie von Gichtel, bem fcmarmerifden Anhanger Bohme's mit Benutung ber Spener'ichen Lehre vom Berberben ber Rirche gegrunbete Secte ber Ultrapietiften und Separatiften ber. Beiter entftammen bem Bietismus bie Secten ber Berrnhuter, vom Grafen Binfenborf 1722, und ber Methobisten, um biefelbe Beit von John Wesley in Orford ins Leben gerufen.

Gine abnliche Glaubenegenoffenschaft bildeten in ber proteftantifchen Rirche im 17. Jahrhundert bie Dhiftiter. Dhifticismus ift biejenige religiofe Anficht, bie fich auf ben Glauben an eine felbstftanbige Beifterwelt grunbet und fich bem Bahne einer geheimen übernaturlichen Ginwirtung boberer Befen auf ben Den=' fchen hingibt. Es ift ein Geheimnigglaube, ber auf Theilhaftigwerbung übernatürlicher Gingebung und unmittelbarer Bereinigung mit bem göttlichen Wefen hofft und fich vorzugeweife mit ber Untersuchung bes geheimen Sinnes ber b. Schrift befaßt. Er ftrebt nach einem Schauen ohne Ertenntnig und meint, bas burch plopliche Erleuch= tung faffen gu tonnen, mas ber ertennenbe Beift flar und vernunft= gemäß zu entwideln fucht. Das Streben, überall geheimnigvoll gu ericheinen und bas Unergrundlichfte geheimnigvoll auszusprechen, lagt feine Ausbrudsweise gewöhnlich buntel, bilberreich, ja fogar fpielend erfcheinen. Der Dofticismus ift fo alt, ale bie Gefcichte bes menfchlichen Beiftes, er zeigt fich in allen Religionen, nicht blos in ber driftlichen, und bat nicht felten mit gludlichem Erfolge fich in folden Augenbliden in ber Rirche gu bochfter Bebeut= famteit erhoben, in ber ein einseitiger Realismus überband gu

nehmen brobte. 216 bie Scholaftiter im Mittelalter bie Religion ausschliegend ale Berftanbessache mit trodener Dialettit behanbelten, war es beilfam, bag ihnen Mbftifer, Danner wie Tauler und Sufo gegenübertraten, welche bie Rechte bes Gemuthelebens und ber individuellen Freiheit vertheibigten und behaupteten, und ale im 17. Jahrhundert die orthodore Partei die protestantische Rirche einer völligen Erftarrung entgegenbrangte, murbe ber Mpflicismus ber wohlthätige Thau, ber fich neubelebend auf bie vertrodneten Gemutber berabfentte. Sierin boten fich nun Bietismus und Mpfticismus bie Sand. Obwohl in ber Lehre von gang verfchiebe= nen Befichtspuntten ausgebend, trafen fie boch in ihrem Streben und in ben Wirkungen ihrer Lehre zusammen, und fo tam es, bag balb einer ber eifrigften Bortampfer bes Bietismus, Freilinghaufen, bie bisher größtentheils noch unbeachtet gelaffene Muftit mit voller Macht hervorhob und bie mabren Unbanger Spenere und Frante's gerabe burch bie Lieber ber Muftiter ju bochfter Begeifterung ju entflammen fuchte.

Gang im Gegenfate mit ber Lehre ber ftrenggefchiebenen großen Rirchengemeinschaften, bie ichroff und unwandelbar an ibren besonderen Glaubensanschauungen festhielten, predigte ber Myfticis= mus, bag alle biejenigen, bie mit ber gläubigen, innigen Singabe an Jeju ein neues und gottfeliges Leben beginnen und führen, allein in Chrifto verbunden und Gott bem Bater im Simmel werth und angenehm find, gleichviel ob Ratholiten, Lutberaner, Reformirte ober Berrnhuter. Demaufolge finben wir auch im Gefangbuche biefer Bartei: bem Freglinghaufen'ichen geiftreichen Gefangbuche: Rern alter und neuer Lieber, Salle 1704, Dichter aller religiofen Unichauungen vertreten, bie Lieber ber Resuiten, Manner, bie mit allen Fafern feinbfelig ber protestantifden Rirche gegenüberfteben, einträchtig neben Liebern Luthere und feiner ftrenggläubigen Un= banger, Dichtungen von Dannern, beren bestimmte Glaubensan= fichten fich taum feststellen laffen, neben benen frommer, ernfter Lehrer ber reformirten Rirche.

Bon B. Gerhardt mit entschiebener hinneigung zum Mpsticis= mus ber katholischen Kirche bieses Jahrhunderts und zu seinen Bertretern, ben Jesuiten Balbe, Spee und Scheffler, zweigt sich ber würdige Bürgermeister von Guben, Joh. Frank, ab. Ms Bertreter ber Christosophischen Mystik im Kirchenliebe sind Knorr von Nosenroth und Ahasverus Fritsch zu nennen. Die Repräsentanten ber praktischen Mystik sind Chr. Scriver und Heinr. Müller, die des Spenerschen Bietismus A. H. Franke, J. A. Freylinghausen, Joach. Lange und andere Schüler und Freunde der Halleschen Richtung. Die Ultrapietisten und Separatisten sinden in G. Arnold, J. B. Betersseitsen und Separatisten sinden in G. Arnold, J. B. Betersseit, J. E. Dippel und G. Tersteegen ihre hervorragendsten Bertreter, die Herrnhuter in Chr. David und dem Grasen v. Zinzendorf, die Orthodoren in F. Neumeister, B. F. Löscher, J. Neunherz und B. Schmolke, die Resormirten in J. Reander, Lambe u. A.

- 3. P. Lange in feiner Lehre vom Kirchengefange, Burich 1843, charakterifirt bie verschiebenen Phasen, welche bie kirchliche Lieberbichtung von Luther an burchmachte, folgenbermaßen:
- 1. Periobe: Bon Luther bis P. Gerhardt. Das evansgelische Glaubenslieb mit bem Charafter ber vorwaltenben objektiven Kirchlichkeit.
- 2. Periode: Bon P. Gerhardt bis Gellert. Das evans gelische Glaubenslied mit bem Charakter ber vorwiegenden individuellen Subjektivität. \*)

Es erübrigt uns nun noch einen Blid auf die Gefangbucher ber protestantischen Kirche bes 17. Jahrhunderts, die Sammlungen geistlicher Lieder ans den Berten verschiedener Dichter, zu werfen. Spe man eine nur annahernd vollständige Literatur bieses Gegen-

<sup>\*)</sup> Eine ahnliche Gintheilung trifft Roch:

<sup>1.</sup> Periobe: Das ev. Rirchenlied als firchliches Glaubenebetenntnig mit bem vorherrschenben Geprage ber Objettivität. 1517-1648.

<sup>2.</sup> Beriobe: Die Zeit bes Gegensates awijden lebenbigem Gefühlsdriftenthum und außerem Kirdenthum. Das ev. Kirdenlieb als Anbachtslieb mit bem vorherrichenben Gepräge ber Subjektivität, 1648—1756.

ftanbes zu geben im Stanbe fein wirb, burfte noch eine geraume Beit verftreichen. 3a es wird nicht eber möglich fein, bier er= fcopfenbe Mittheilungen zu machen, ebe nicht von jeber beutschen Stadt, von jeder Lanbichaft monographifche Borarbeiten über bie mahrend ber letten brei Jahrhunderte im Bebrauche gemefenen Gefangbucher vorliegen. Aber auch ben fleißigften Forfchern burfte es nicht immer gelingen, vollständige Reibenfolgen berfelben auf= guftellen. Es gibt nichts werthloferes als ein außer Bebrauch getommenes Gemeinbegefangbuch und nichts wird gleichgültiger und leichtfinniger verschleubert. Erft fpatere Benerationen intereffiren fic wieber für altere Gefangbuder, werben bann aber immer finben, bag nur ein gludlicher Bufall eines ober bas andere Eremplar vor bem Untergange gerettet bat. Man mochte befihalb bie brin= genbfte Bitte an alle biejenigen richten, bie fich fur bie Gache bes Rirchenliebes und Rirchengefange intereffiren, befonbere aber mit biefen Bitten an folde fich wenben, benen ichon ihr Umt einen Ginblid in bie Religionsgeschichte einer Stadt ober einer fleineren Lanbichaft geftattet, alfo gunachft an bie Beiftlichen, ber Befangbuchegeschichte im Bereiche ihrer Birtungefreise nachzuforschen. Rur fo konnte es möglich werben, allmälig einen annabernb voll= ftanbigen Ueberblick über einen Literaturgweig ju erhalten, ber un= ftreitig in unferer beutichen Literatur ber am reichften vertretene und noch nicht genugfam cultivirte ift.

Wir haben früher schon barauf hingewiesen, wie die theologischen Anschauungen im 17. Jahrhundert inmitten ber protestantischen Kirche anseinander gingen, und wie zahlreich die religiösen
Parteiungen waren, welche die ganze Gemeinde, der einträchtiges
Zusammengehen und innerer Friede so sehr noth gethan hätte, in
nicht selten erschütternden Kämpsen auseinander hielten. Dierin
mag zunächst der Grund zu suchen sein, der das Erscheinen zahlloser Gesangbücher veranlaßte. Je nach der wechselnden Gesinnung
eines geistlichen Consistoriums, das ja im Lause eines Jahrhunderts
sehr oft neu beseht werden konnte, sehen wir auch die Gesangbücher gewechselt. Keinem der Kommenden wollte das Werk der
Borangegangenen mehr genügen. Ein Jahrzehent war hinreichend,

bie Meinungen oft völlig umzugestalten. Un ber großen Daffe ber Befangbucher mag ferner auch eine gewiffe Autoreneitelkeit Ur= fache gemefen fein. Beiftliche, Schullehrer und Buchbruder ober Buchhanbler, oft von febr geringer poetifcher Begabung, vermochten fich einigen Autorenruhm burd Berausgabe von Befangbuchern gu machen, bie fic ja nur aus bem reichen Lieberschate ber Rirche gu= fammenftellen, in benen fie einzelne Luden, welche burch Borganger noch nicht gehörig ausgefüllt maren, burch eigene trodene Reimereien ergangen burften; in benen fie ferner fich ale Berbefferer alter Rirdenlieber ihren Gefinnungegenoffen gegenüber in befonbers gunftigem Lichte zeigen konnten. Bir finden baber nicht nur Be= fangbucher für Lutheraner und Reformirte, fonbern auch folde für jebe ber verschiebenen Religionsparteien.\*) Beiter Befangbucher für gange Länder, Provingen und Graffchaften - und es gab beren in Deutschland eine erkledliche Angahl - wie für jebe ber bem protestantischen Bekenntnig zugethanenen Reichsftabte. Nicht genug bamit, in größeren Stäbten, g. B. in Nurnberg, hatte fast jebe Rirche, jede Gemeinde, ihre befonderen Gefangbucher. Beliebte Gefangbucher, wie 3. B. bas Görliger von 1611, bas Luneburger, bas Rigaer, bas 3. Preug'iche und besondere 3. Crugere Praxis pietatis melica, 1656, und bas Marburger, 1664, murben allenthalben und an ben verschiedensten Orten nachgebruckt. Bon ben Lobmaffer'ichen Bfalmen

<sup>\*)</sup> Lieberbichter ber Mystifer und Separatisten sind außer ben schon früher genannten ein gewisser J. Fr. Rock, ehebem Hof-Sattler zu Marrienborn. Job, eines Wirtembergischen Pfarrers Sohn. Eberh. Ludw. Gruber, geb. in Stuttg. 1666; 1686 Magister in Tübinsgen, 1692 Diakonus in Großbottwar, 1694 Pfarrer in Hofen, 1706 Vorsieher der Separatisten zu Schwarzenau. Ehristian Schüt, Küfer zu Umstatt in der Pfalz; später Kammerschreiber der verwittsweten Pfalzgräfin Christine, † 1750. Biese Lieder der Separatisten enthält das Darmstädter Gesangbuch 1698 und das von A. Luppins herausgegebene Weseler 1692. Die vollständigste Sammlung aber gab Chr. Schüt in 5 Bänden 1738—44 heraus: Geistl. Wurzes, Kräuters und Blumengarten. Homburg v. d. h. (5000 Lieder enthaltend.)

wurde eine unübersehbare Anzahl neuer Austagen veranstaltet. Nach allem biesem wird man sich eine Borstellung bavon machen können, was zwischen Amsterdam und Debenburg in Ungarn, zwischen Montsbelliarb und Riga, zwischen Bern und Reval im Lause von 100 Jahren an Gesangbüchern zu Tage gefördert warb.

Der Raum bieses Berkchens gestattet eine Aufzählung ber Gesangbuchsliteratur, soweit sie sich herstellen ließe, nicht. Wir beschränken uns baher barauf, die Städte zu nennen, aus benen bie wichtigsten geistlichen Liebersammlungen hervorgegangen sind: Hamsburg, Straßburg, Franksurt a. M., Nürnberg, Cassel, Augeburg, Darmstabt, Berlin, Marburg u. s. w. Bon großem Interesse sind serner die würtembergischen Landesgesangbücher.

Eine anerkennungswerthe Thätigkeit entwickelte im 17. Jahrshundert auch die katholische Kirche auf dem Gebiete geistlicher Boesie. Melster in seiner Seschicke des katholischen deutschen Kirchenliedes zählt 81 hymnologische Sammlungen auf. Wenn nun darunter auch viele Wiederholungen von Drucken des 16. Jahrshunderts und einzelne mehr musikalische als hymnologische Werke sind, so bleibt noch zu bedenken, daß das Meister'sche Verzeichniß sehr unvollständig ist und gewiß auf die doppelte Anzahl der von ihm ausgeführten Rummern, ja noch darüber hinaus, im Laufe der Beit gebracht werden wird.

Als Dichter in biefer Periode traten zumeist Ordensgeistliche, besonders Jesuiten auf. Mit lebhaftester Theilnahme interessien sich aber auch die Kirchenfürsten Deutschlands für das Zustandeskommen guter Gesangbücher, so die Erzbischöse und Bischöse von Köln, Mainz, Paderborn, Straßdurg, Speier, Bamberg u. s. w. Ueberwiegend sinden wir diese Beförderer des deutsche katholischen Kirchengesanges in solchen Gegenden und Ländern, in denen eine aus verschiedenen Glaubensgenossenssensschaften gemischte Bevölkerung vorhanden ist. Während in den Ländern, die nur katholische Einswohner haben, nur ganz wenige Spuren beutscher Gesangbücher sich ergeben, scheint man dort die Wichtigkeit des Gemeindegesanges besser, scheint man bort die Wichtigkeit des Gemeindegesanges besser erkannt zu haben, suchte man wohl auch dem protestantischen Gebrauche ein Gegengewicht zu schaffen.

Die Bahl ber fatholifden Lieberbichter biefes Jahrhunberts, wenigstens fo weit fie fich bis gur Stunde bestimmen laffen, ift nur eine geringe, aber es find bochft bebeutenbe Namen unter ihnen. tatholifche Rirche ber neueren Zeit hat Sanger von folder Begabung, wie fie une im 17. Jahrhundert entgegentreten, nicht wieber gefunden. Der Charafter ber firchlichen Lieberbichtung biefes Saculums ift ein frifder, urfprunglicher, er ift weniger tunftreich als ber ber Protestanten, aber auch weniger pebantisch; es ift vielmehr ein Anflug von vollethumlicher Raivetat in vielen biefer geiftlichen Boefien, besonders in benen ber Dichter aus bem Orben ber Capuciner mahrzunehmen. Leiber aber tritt auch an febr vielen berfelben ein auffallenber Mangel an Sprachgemanbheit gu Tage, ftoren Barten und Unebenheiten ber Berfe jeben poetifchen Genug, und wird bas Spiel und Betanbel, mit bem man fich gulet in geiftliche Schafereien und Marianifche Schwarmereien verliert. mahrhaft miberlich. Dasjenige, mas baber als brauchbar und ber wendbar heute noch von ber fonft nicht geringen Probuttivität auf bem Bebiete tatholifcher Lieberbichtung bes 17. Jahrhunderts fich erweift, ift im Berhaltnig jur Angahl bes Producirten außerft ge= ring. Berfucht man trobbem basfelbe, wie es in fatholifden Literaturgeschichten in ber Regel geschieht, weit über bas zu erheben und hinmegzuseben, mas bie protestantischen Lieberbichter im gleichen Beitraum leifteten, fo zeugt biefes Gebahren eben nur von jenem Beift ber Ueberschätzung und Ueberhebung, ben bie Schriftfteller ber alleinseligmachenben Rirche in fo reichem Dage mit größter Naivetät zur Schau tragen, ober es beweist bie völlige Untenntniß beffen, mas gegenseitig geleiftet murbe.\*) Wie bie gange neue Bewegung auf bem Bebiete ber fatholifden Somnologie von protestantischen Forschern angeregt wurde und burch fie erst bie Rirche

<sup>\*)</sup> So fcmarmt Bruhl in feiner Geschichte ber tath. Literatur in Deutschland, L. 1861, von Spee: Er wiegt die gange Menge ber so gerühmben gleichzeitigen Dichter von Rirchenliebern unter ben Protestanten auf, und selbst über P. Gerharbt steht er hinsichtlich ber Naivetät, ber Kindlichteit und Tiefe bes Raturgefühle!!



wieber gur Erfenntnig und gum Bewußtsein ber Schate, beren fie fich mit allem Rechte rubmen tann, gebracht murbe, fo führt man auch bie Urtbeile proteftantischer Literaturbiftoriter gerne au, wenn pon Spee, Balbe und Scheffler bie Rebe ift. Allerbinge fprechen Berber, Tied, Müller, Fr. Born, Barnhagen von Enfe und anbere mit gerechter Bewunderung von ihnen, ja fie maren es eigentlich, bie erft bie allgemeine Aufmertfamteit auf fie binlentten, aber es ift babei zu bebenten, bag eben viele biefer Urtheile aus einer Literaturperiobe fammen, in ber bie Romantit bas llebergewicht hatte, in ber fonft geiftreiche Schriftsteller nicht felten felbft fich mit Borliebe mpftischem Getändel hingaben und alles was wirkliche Tiefe und Grundlichkeit offenbarte, flugerweise vermieben, um bie eigene Dberflächlichkeit und finnliche Befühlefcmarmerei nicht allgufehr blodzustellen. Go ging man gerne gurudt in alte Zeiten, neigte fich mit Borliebe fatholifden Anschauungen gu, erhob feraphische Rloftergeiftliche, verzudte Jungfrauen, biberbe Rittereleute ju ty= pifchen Figuren aller Dichtungen, blieb aber ichon an ben Bor= bilbern bes 17. Jahrhunderte hangen, auftatt gu ben großen epi= fchen Dichtern beutscher Borgeit, ju ihrer Rraft, Große und Berrlichteit gurudzugeben.

Bon ben Lieberbichtern ber katholischen Kirche nennen wir zuerst die der Gesuschaft Jesu angehörigen. Der bedeutendste unter ihnen ist Frie drich Spee von Langenseld, Theolog, Philosoph, Dicheter und Musiker; muthiger Ankampser gegen die Barbarei der Herenprozesse, geb. zu Kaiserswörth a. Rh. 1592, seit 1610 Zessuit; ansangs Lehrer in Köln, später Seelsorger in Würzburg und Bamberg, den Orten, in denen unzählige Opfer einer fürchterslichen Rechtspsiege dem Tode überwiesen wurden. Spee, der viele unglückliche Frauen, die als Heren hingerichtet werden sollten, zu ihren letzten schweren Wegen vorzubereiten, ihnen die Tröstungen der Religion zu spenden hatte, überzeugte sich bald, daß sie alle unschuldig einem unheilvollen Wahne zum Opfer sielen. Der Gram darüber zehrte an seiner Seele und ließ seine Haare im besten Mannesalter erbleichen. Nach seiner Rückser nach Niedersachsen lebte er, ein Musiker frommen Bandels und edelster Gesinnung, zu

Paderborn, Köln, Hilbesheim, zuleht in Trier. In letterer Stadt erlag er 1635 einem anstedenden Lazarethsieder, das er sich durch bie ausopfernde Pslege verwundeter Soldaten zugezogen hatte. Spee, ein durchaus trefslicher Charakter, läßt uns in vielen seiner Poesien die tiese Junigkeit einer kindlich reinen Seele erkennen. Bon den Tändeleien und Spielereien seiner Zeitgenossen ist er jedoch nicht frei. Seine in vielen Aussagen und Ueberarbeitungen erschienenen Hauptwerke sind: Trut Nachtigal, Oder Geistlichs-Poetisch Lust-Wäldlein, desgleichen noch nie zuvor in Teutsscher sprach gesehen. Und: Güldenes Tugent Buch, d. i. Werd und Ubung der breyen Göttlichen Tugenden. Beide: Edlen 1649.

Minber bebeutend als er find fcon die folgenben:

Jac. Balbe, geb. 1603 zu Enfisheim, † 1668 zu Reuburg a. b. D., hofprediger am kurbairischen hofe. Er ist viel-leicht als kunstvoller Dichter noch über Spee zu stellen, aber er schrieb nur in lateinischer Sprache. Während er hierin wahrhaft klassische Berke und Meisterstücke lieferte, erhebt er sich in seinen deutschen Versen kaum über die plumpsten und gewöhnlichsten Reimer seiner Zeit. Bon ihm: Ehrenpreiß Der Allerseeligisten Jungkfrawen vnd Mutter Gottes Mariae: Auff einer schlechten harpsseen ihres vnwürdigen Dieners gestimbt und gessungen. München 1647.

Conrad Better, in Schwaben 1546 geb., † 1622 in München: Parabeißvogel, b. i. himmelische Lobgesang und solche Betrachtungen, barburch bas Menschliche Hert mit Macht erlustiget, von ber Erben zum Parabeiß und himmelischen Fremben gelockt, erquickt, entzündt und verzuckt wird. Ingolstatt 1613.

G. Bogler Engensem ber Societet Jesu priester.: (geb. 1585, † 1635) Catechismus In außerlesenen Erempeln, kurten Fragen, schönen Gefängen, Rehmen und Reben für Kirchen und Schulen. Burthburg 1652.

Das Rlagen Der buffenben Seel Ober bie so genante Pia Desideria Erstlich von P. Hermanno Hugone ber Societ. Jesu in Lateinische Kunst-Verß Anjeho von Magistro Andreà Presson von Statt Boldach in Franken, Burzb. Bistumbs, Juris Candidato et Practico Notar, Caesar. publico in Bamberg (später Hoch. Bamb. Causley-Syndico und Malesitz-Scr.) Mit grossen Fleiß und Mühe auff bas vertreulichste in hochteutsche Poësie gebracht. Bamb. 1672. — Dessen 2. Theil: Der weitzberühmten Trup Nachtigall Töchterlein Ober bas Verzlangen ber Heiligen Seel. 1676. — Dessen 3. Theil: Der liebzlichen Trup Nachtigall Enkel Ober bas Seufsten ber verzliebten Seel. 1677.\*) —

Marianische Kirchsahrt zu bem Uralten Gnabenbilbe Mariae von Börnern — Bon P. Joanne Dilato, ber Soc. Jes. Priestern. Glat 1682.\*\*)

Der Dritte ber hervorragenden Dichter geistlicher Lieder neben Spee und Balbe ift Johann Scheffler, genannt Angelus Silesius, das Haupt der zweiten schlesischen Dichterschule. Er wurde 1624 zu Breslau geboren, studirte in Straßburg, Leyden und Padua, ward 1649 Leibarzt des Herzogs Splvius Rimrod zu Dels, convertirte 1652, trat 1654 als Hosmedicus in die Dienste Kaiser Ferdinand III., 1661 in den Orden der Minoriten und starb 1677 als fürstbischöslicher Marschall und Rath in Breslau. Er ist der Bertreter der speculativ=mpstischen, innerlichen, beschauslichen Boesse. Biele seiner geistlichen Lieder zeichnen sich durch Tiefe der Empfindung und Reinheit der religiösen Anschauung ans. Es

<sup>\*)</sup> Hugo, ein Zesuit in Bruffel, wo er Rector und Beichtvater verschiesbener Herzoge war, geb. 1598, † 1639. Bon bem oben angeführeten Werke eristirt noch eine andere Uebersetung unter bem Titel: Sing-Weisen über bie Klage, Bunsche und Trostelieber Gottseliger Begirben. Bon Neuem mit sonberbarem Fleiß, und nach ber Kunstersunden und ausgesetzt von J. B. S. D. u. J. (vielleicht 1683).

<sup>\*\*)</sup> Hiezu noch: Jubel- ober Lobgefäng: Denen Gepligen vnb Seeligen ber Societet Jesu. Neyft 1640. — himmlische harmanen, Ob. Außerlesene Cath. Gefänger — So zu Grät im Collegio ber Soc. Jesu Anno 1613 aufgericht. Grät 1644. — Geiftl. Pfälterstein P. P. Soc. Jesu. Colln 1647. — harpffen Davids Mit Teutsichen Saiten bespannet — Bon einem auß ber Soc. Jesu. Augsspurg 1659. (2. Aufl. 1669.)

ist beshalb begreislich, daß die protestantische Kirche — die seine Taslente wohl zu würdigen wußte, ihm seinen Absall zwar nie verzeihen konnte, ihn deßhalb in ungeschwächter Feindseligkeit immer entgegenstand und einen erbitterten Kampf gegen ihn nie fallen ließ, — bennoch frühe schon viele seiner schönen Lieber in ihre Gesangbücher aufnahm und sie bis heute hochhält. Schesslers Dichtungen erschienen 1657 in Breslau unter dem Titel: Heilige Seelens Iust oder geistliche Hirtenlieder der in ihren Jesum verliedten Psyche.

Unbere tatholifche Dichter aus bem Gelehrtenftanbe finb:

Jac. Bobr, Burger und ber zeit Schulmeister zu haag in Desterreich unter ber Enng: Der Geiftliche Gludebafen, b. i. Gins, zwey, brey und Nichts. Wienn 1613.

M. Bolf. Chriftoph Agricola, Not. Publ. Poligrapho et Organoedo ad Salam Neopolitano. Bon ihm: Geiftl. Balbvögelein und Keufche Meers Fraulein Ober Geiftl. Gefang, Christo Jesu Unserm Seeligmacher, Mariae, Seiner gebenebehten Mutter zu Ehren. Bürzburg 1657.

Damons, beg Unseeligen Hirten einfältige Cither, mit Teutschen Seiten gespannet — Entworssen Und Gesungen in ber Beit und Jahr ba Trew und Glaub verlohren war. Componirt burch Joh. Casp. Beissenbach, fürstl. Einfiblischer Raht und gewester Obervogt ber Herrschaft Gachnang. Belbtirch 1678.

J. Christ. Hainzmann, Phil. et Med. Doctor in beß Heil. Röm. Reichs Löbl. Gottshauß Weingarten Physicum Ordinarium. Später Coll. Aug. Assess. Bon ihm: himmlische Rachtigall, Singend die Gottseelige Begirben ber buffenben, heizligen und verliebten Seel. Weingarten 1683 (Augsp. 1699).

Dem Orben ber Kapuziner gehören folgenbe Dichter an:

P. Fr. Procopius, geb. 1608 zu Templin in ber Mark Branbenburg, † 1680 zu Linz. Er war als Protestant erzogen, convertirte aber frühe und trat schon 1636 in ben Orben ber Kapuziner ber österreichisch zböhmischen Provinz ein. Wie alle seine bichtenben Orbensgenossen ist er sehr fruchtbar und weiß er mit großem Geschick einen acht volksthümlichen Ton zu treffen, aber

wie bie Meifterfanger nach ben Minnefangern tommenb, bereits eine Beriobe bes Berfalls in ber Gefdichte bes poetifchen Literatur begeichnen, fo batirt fich auch von biefen ehrmurbigen Batern an ber vollständige Berfall ber tatholifden firdlichen Lieberdichtung. vernachläffigen in auffallenber Beife ben Berebau und burch ben Gebrauch bloger Affonangen ftatt ber Reime, werben Benbungen und Bieberholungen in ihren Berfen jebem gebilbeten Ohre an-Mehr noch aber ale burch biefe formellen Mangel ftoft îtökia. ber profaifche, bilber= und gefühlbarme, nur einem auf tieffter Stufe religiofer Bilbung ftebenben Leferfreis verbauliche Inhalt ab. Bon Procop befiten wir zwei Banbe geiftlicher Dichtungen: Der Groß: Bunberthätigen Mutter Gottes Mariae Bulff Lob : Gefang. Baffam 1659. Und: Berten : Fremb und Seelen : Troft. D. i. Simmelifche Betrachtungen und folche Lobgefänger, barburch bie Gottliebenbe Seelen und Anbachtige Berben erluftigt - werben. Baffam 1660. I. Theil. (Der II. Th. vom Rapuginer 2. Albinus verfaßt, erfdien 1661.)

P. F. Laurentius von Schnüffis Vorder= Desterreichischer Provint Capuciner: Mirantisches Flötlein. Constanz 1682. Mirantische Walb=Schalmen 1688. Mirantische Mayen=pfeiss. Dillingen 1692. Mirantische Maul=Trummel 1695. Futer über die Mirantische Maul=Trummel 1696 u. f. w.

Martin a Cochem: Gefangbuch 1682.

P. F. Isaac von Ochsenfurth in Franken, Capuziner, Orsbens Priefter und Prebiger: Marianische Chren: Titlen. Burgburg 1703.

Fr. Theobaldum von Conftant, Capuciner: Marianis icher Baum: Garten. Conft. 1704.

P. F. Mauriz von Meetingen, Capuciner ber Schweyterisschen Provint: Philomela Mariana, die Marianische Nachtisgall. Zug 1713.\*)

<sup>\*)</sup> hierher gehör auch: Seraphinisch Luftgart, mit wohlriechens ben Blumen cath. Gefang verziert burch einen Franciscaner von ber Observany. Colln. 1635. (1660.)

Anbere Dichter und Gefangebucherherausgeber, bie wir noch aufzugählen vermögen, burften wohl zumeist bem geistlichen Stanbe angehören. Näheres über fie vermögen wir nicht mitzutheilen.

Bal. Leucht, Pfarrer ber Stiftkirche S. Severin in Ersfurt: Rosenkrant, Ober ber Hehligen Jundfrawen Mariae Pfalter. Ingolftabt 1612.

Jac. Schlobruch: Cath. Befangbuchlein. Baberb. 1600.

Joh. Degen, Sacellanus ad D. Martini Bambergae: Cath. Gefangbuch auß unterschieblichen, von ber Röm. Cath. Kirchen approbierten Gesangbüchern colligirt. Bamb. 1628.

Bal. Schlindel von hirschifelbt auf Bautten, im Stifft Solpel: Cath. Gefangbuch. Munchen 1631.

Joh. Khuen: E pithalamium Marianum Ober Tasel Music beß himml. Frawenzimmers. München 1638. Convivium Marianum. Freudensest deß himml. Frawenz. 1637. Florilegium Marianum. Der brinnendt Dornbusch. 1638. Tabernacula Pastorum. Die geistl. Schäferei. 1650. Munera Pastorum. hirten Ambt 1651. Gaudia Pastorum Schäfersfrend. 1655 u. s. w.

R. P. Thoma Mezlero, Ord, S. Benedicti, Monacho Zwifaltensi: Odaeum Litteratae Juventutis in sex libros. Friburgi Brisgoiae. 1651.

Cafp. Meld. Saaß: Cath. Geiftl. Rachtigall. Erf. 1666.

Joach, Seiler: Beifil. mohlflingenbes Chmbalin. Amft. 1668.

Ab. Heinr. Brunner: Cantiones Marianae. Bamb. 1670. — Seraphifche Tafelmufik. Augsb. 1693.

Math. Schuffenhauer, Lyra othica. Sittlicher Lausten-Rlang. Prag 1686.

3. G. Salomon: Chorus Marianus Ober Marias nifcher Repen. Bberlingen 1694.

3. Ulr. Laus, Pfartherr zu Dunftelklingen und Reress heimer LandsCapitul Dechant: 100 Reue Geiftl. Iehr=reiche von ben Sünden abführende und zu einem frommen Chriftlichen Lebensmandel nachtrucklich anführende Gefänger. 2. Aufl. Augfepurg 1719.

Die wichtigften catholischen Gefangbucher bes 17. 3ahrbunberte find: bas Conftanger 1600 (1607. 13. 27). Die Baber= born'iden (Cath. Abuent und Beibenacht Gefäng 1602. Alt Cath. Beiftl. Rirchengefang. 1609. Cath. Gefangbuch. 1665). Die Mainzer (Cath. Cantual) 1605 (1616, 79, 1700, 45) u. 1623. (Chriftl. Cath. Gefang fur bas Ergftifft Mannt) und 1661 (Manntifd Gefangb.) Die Münchner 1606 (1666) u. 1613. Das Straubinger nem Rueff Buchlein 1607 und Chriftl. Creut und Rirchengefanger 1615. Das Silbesheim'iche 1619. Das Dillinger (Simmel-Glödlein. Buerft in Mugeb, 1621 erfcienen) 1627. (1666, 67. Munchen 1685). Die Burgburger 1625 und andere 1631, 49, 53 u. 71. Das Spener'iche 1631. Das Coin'iche 1634. Das Rheinfelf iche Deutsche Cath. Gefangb. 1666. Das Bamberg'iche 1670, (91.) Das Mun= fter'iche 1677. Das Corvey'iche um 1680. Das Reug'iche (Beiftl. Parabeig Bogel Der Cath. Deutschen) 1688. Strafburger 1689. Das Trier'iche 1696 u. f. w.

## 12. Die kirchliche Tonkunft im 17. Jahrhundert.

Das 17. Jahrhundert ist für die Entwicklung der modernen Musik das wichtigste. Drei Spochen treffen in ihm zusammen. Die Spochen Monte'ver de 1600—1640, Carifsim i 1640—1680, und Scarlatti 1680—1725. Jeder dieser Namen bebeutet einen neuen, mächtigen Fortschritt auf dem Gebiete weltzlicher, besonders dramatischer Musik und eine neue Triumphperiode des kunstgesegneten Italiens. In die Zeit Monteverde's fallen die ersten Bersuche des dramatischen Styles, fällt der Ursprung der Oper, einer neuen Kunstform, die bald alle Kräste verschlingen und alles vergessen machen sollte, was seither auf andern Gebieten gewirkt und gekeistet worden war. Mit diesem Moment tritt die

Musit in ben Dienst ber großen Menge. Nicht mehr ist es bas saft ausschließliche Streben bes schöpferischen Seistes, zur Ehre Gottes bas Höchste zu leisten, wozu Talent, Stubien und Ueberzeugung ihn brängen und befähigen. Um ber Masse zu gefallen und ben größten Antheil bes Ruhmes auf die eizene Berson zu concentriren, muß ber Künstler aus ben sonnigen Höhen, zu benen ihn bisher die Begeisterung emportrug, herabsteigen und dem Publitum, um ihm das bieten zu können, was ihm gefällt, seine Münsche ablausschen. In dieser Epoche wird dem einstimmigen, dem Sologesange (Monodie) zuerst eine auffällige Pflege zu Theil, doch bewahrt die venetianische Schule noch immer die frühere Theilnahme für das mehrstimmige, kunstvolle Madrigal und auch in Deutschland begegenen wir häusiger als im vorigen Jahrhundert poetischen Nachahmungen italienischer Borbilder und kunstreichen Nacheiserern welscher Meister.

Claubio Monteverbe, zu Cremona geboren, Schuler bes Ingegneri, 1649, ale Rapellmeifter an St. Martus in Benebig, gestorben, ber bervorragenbfte Mufiter feiner Beit, mar ber erfte, ber einen freieren Bebrauch ber Runftmittel, eine charaftervollere Benützung bes barmonifden und melobifden Materials magte. Es bleibt für einen ftrebfamen Geift ftete ein Bagnif, fich über bas Bebrauchliche und Gewöhnliche zu erheben. Reber Schritt. ber auf ber Bahn geiftiger Entwidelung vorwarte führt, wird immer nur unter großen Rampfen gethan, bas Errungene nur mit Anftrengung behauptet werben konnen. 2018 Monteverbe mit feinen neuen, ihm eigenthumlichen Accordcombinationen und einer besonders auffälligen Anwendung unvorbereitet eintretender Dif= fonangen hervortrat, ale er auf eine beffere Berfcmelgung bes Bortausbrucks mit bem musikalischen und auch auf musikali= fchem Bebiete auf eine carafteriftifche Sonberung ber Stimmun= gen und Affette brang, erhoben fich feine ber alten Runftlebre anhängenden Beitgenoffen wie Gin Mann und ber beftigfte Rampf entbrannte zwifden ben Anbaugern ber Schule bes Barlino und benen ber neuen Richtung. Die Erfahrung lehrt, bag folche Rampfe faft ftets au Gunften bes Fortidritts enben, felbft in bem Falle,

als ein wirklicher Fortidritt auch nicht gemacht wurbe. Um ben Bropbeten neuer Lebre fammelt fich in ber Regel bie frifche Rraft ber Jugend, bie in ihrer Begeifterung und in ihrem fturmifchen Bormartebrangen Alles mit fich fortreift. Erft fpater wird es bem rubigen Berftanbe wieber moglid, gerriffene Raben mit ber Bergangenbeit aufe Reue angutnupfen und bie Fruchte zu fammeln. welche unter aufregenden Rampfen gezeitigt finb. In ber Ge= fcichte ber Tontunft find Monteverbe's Bestrebungen nur ein Do= Das, mas er unter großen Unfechtungen fouf, mar nicht bebeutend genug, tommenben Gefchlechtern ale Borbild zu bienen. fchaben feine Berbienfte und erkennen mit Dant bie Forberung an, bie burch ibn ber Runft wurbe, aber feine Berte find vollstänbig verschollen. Für unfere 3mede liegt er obnebem etwas entfernter, benn obgleich er, wie bie meiften Tonfeber feiner Beit, in einem geiftlichen Amte ftanb, fo mar feine Thatigkeit boch gumeift ber bramatifchen Mufit zugewendet. Die erfte Oper, Daphne, von Rinuccini gebichtet und von 3. Beri und G. Caccini componirt, wurde nach verschiebenen vorausgegangenen Berfuchen bekanntlich 1597 im Saufe bes Grafen Giovanni Barbi bi Bernio in Floreng aufgeführt. Der Daphne folgte 1600, jur Feier ber Bermablung Beinriche IV. von Frankreich mit Marie von Mebici, Die Euridice, von benfelben Berfaffern, bann Arianne und ber Ranb bee Cephalus. Im Jahre 1608 lieferte Monteverbe fein erftes bebeutenbes Bert: Orpheo, und brach bamit ber neuen Runftform bie Babn. Die großen Stabte und bie fürstlichen Refibengen Rorbitaliens, befonbere aber Benebig, erhielten balb prachtige Opernhauser und fast ohne Ausnahme mandten fich nun alle Tonkunftler ber Operncompofition qu. Da fie aber gleichzeitig fortfubren. Rirdenftude gu fdreiben und boch nicht im Stande maren, beibe Stole, ben bramatischen und ben firchlichen auseinander zu halten, ihnen bie fo bankbare und mit finnlichem Reize fo reich ausgestattete Operncomposition balb auch gur hauptsache marb, so wird es begreiflich, bag vom bramatifchen ber Rirchenftpl völlig verbrangt murbe. Borte man in früheren Beiten bei ben bramatifden Schauftellungen von ber Bubne berab in ber Regel firchliche Tonfate, fo febrte fich nun,

und leiber für eine fehr lange Beit, bas Berhaltniß vollig um, und man borte und bort nicht felten beute noch an beiliger Statte Theatermufit.

In die Zeit Monteverde's herüber ragt nur Ein bedeutender Tonsetzer der alteren Richtung, der Römer Gregorio Allegri, der Schüler Nanini's, der Componist jenes berühmten Misereres, das noch alljährlich in der päpstlichen Capelle, abwechselnd mit den Berken der größten Meister kirchlicher Tonkunst gefungen und ewig ein Gegenstand der Bewunderung bleiben wird. Wie als Kirchencomponist, so ist Allegri auch als Instrumentalcomponist von höchster Bedeutung. Bemerkenswerthe und gleichgesinnte Zeitzgenossen von ihm waren die Gebrüber Domenico und Birgislio Mazzocchi.

Treten nun in ben lettgenannten Runftlern und nochmals wurdige Nachfolger bes großen Palestrina entgegen, bie fpateren Bertreter jener großen romifchen Tonfchule, beren Glang nun fur immer zu erbleichen beginnt, fo begegnen wir in Rorbitalien ben erften umgestaltenben Berfuchen auf bem Gebiete firchlicher Tontunft. Der Mond Lubovico Biabana, in Lobi geboren, Rapell= meifter an verschiebenen bebeutenben Rathebralen bes nördlichen Italiens, führte in bie Rirche querft bie fogenannten Rirchenconcerte (Concerti ecclesiastici) ein , b. b. er erfand Befangftude für eine, zwei, brei ober vier Stimmen, moglichft fo lieblich gefet wie Arien, bie von ber Orgel, auch wohl von Cornetten ober anbern Inftrumenten begleitet murben. Diefes Orgelaccompagnement warb in einer mit Beiden und Biffern verfebenen Bafftimme notirt. Da es von biefer Zeit an Sitte murbe, nach begifferten Baffen bie Rirchennufiten auf ber Orgel zu begleiten, fo galt Biabana lange ale Erfinder bes Generalbaffes. Reuere Forfdun= gen haben bargethan, bag ichon vor ibm begifferte Baffe gebrauchs Biabana fagt, bag ibn ber allgemeine Mangel an lich waren. Sangern bewogen habe, Tonfabe ber angegebenen Art zu erfinden. Bur Ausführung mehrstimmiger Deffen und Motetten feien faft nirgende mehr bie notbigen Gefangefrafte aufzutreiben gemefen, fo baß man häufig genothigt mar, einzelne Stimmen wegzulaffen und ein 5: ober 6-ftimmiges Wert 3: ober 4-ftimmig auszuführen,

Damit nun auch einzelne Sänger Ehre und Beifall erwerben konnten, mußte ber Componist Bebacht barauf nehmen, einen möglichst lieblichen und ansprechenden Gesang zu erfinden, eine den Sinnen schmeichelnde Musik zu liesern. Sobald einmal solche Bestrebungen herrschend wurden, mußte die kirchliche Tonkunst mit Niesenschritten ihrem Bersalle entgegengeben.

für Deutschland murbe bie Epoche Monteverbe's besonbers baburch wichtig , weil ihr einer unferer bebeutenbften Meifter, ja man fann behaupten, ber bervorragenbite beutiche Componift bes 17. Jahrhunderte entstammt. Beinrich Schut, (Sagittarius) au Röftrit im Boigtlande 1595 geboren, tam frube ale Ganger= fnabe in bie bamale berühmte Rapelle bes Landgrafen Morit nach Raffel. Diefer, fein munberbares Talent erkennend, ichicte ibn. 1609, zu weiterer Ausbilbung nach Benebig. Bis 1612 genoß er bier ben Unterricht bes Giovanni Gabrieli, bann fehrte er in bie Dienfte bes Landgrafen gurud, marb aber auf bringenbes Bitten von Seite bes fachfifden Sofes und nach langem Biberftreben feitens feines Fürften icon 1614 wieber aus beffifden Dienften entlaffen und ale Rapellbirettor bom Rurfürften bon Sachfen in Dreeben angestellt. Unter feiner Leitung bob fich bie burchaus regenerirte Rapelle zu einer bieber ungeabnten, allgemein bewunderten Bobe. Schut ftarb bodgeehrt und weitberühmt 1672. Reben vielen Dadrigalen, Pfalmen und andern Rirchenftuden fdrieb er auch Symphoniae sacrae 1. Theil, Benedig 1629; 2. Theil, Dredben 1647; 3. Theil, Dresben 1650 und viele geiftliche Concerte g. B.: Bfal= men Davibe fammt etlichen Motetten und Concerten fur 8 und mehr Stimmen. Dreeben 1619, und Beiftl. Concerte fur eine bis fünf Stimmen, 2 Theile, Dreeben 1636-39. wurde auch bas erfte beutsche Oratorium (Beschichte ber Aufer= ftehung bes herrn. 1623), eine große Paffionemufit, 1666, und bie erfte beutsche Oper, bie von Opit übersette Daphne bes Rinuccini. 1627, componirt.

Bleichzeitig mit ihm schrieben Kirchenconcerte J. H. Schein, M. Praetorius\*) S. Scheib, D. Friberici, D. Selichius,

<sup>\*)</sup> Bon ibm: Polyhymnia Caduceatrix et Panegyrica, barinnen Solemni=

3. Dillinger, S. Michaelis, T. Michael, G. Movius, J. Vierband, J. Schop, St. Otto,\*) Chr. Drueläens, B. Brüdner, J. Hafemann, J. G. Löwe, B.-E. Rothe, C. Chr. Debekind, J. R. Ahle, Chr. Bernhard, B. C. Briegel, J. A. Kreß, Chr. Spedhun, J. Hungar, G. C. Beder u. s. w. Geistliche Symphonien besitzen wir von H. L. Haßler, B. Klingenstein, S. Ertelius, H. Hartmann, Ph. Zinbel, H. Bilbstein, dem Arzte L. Hornigk und dem talentvollen A. Hammerschmidt\*)

Die zwölfte Epoche ber Musikgeschichte findet ihren Bertreter in Giacomo Cariffimi, der, in Badua geboren, als Raspellmeister an der Apollinarikirche in Rom starb. Er war der Lehrer der nachsolgenden: Cesti, Bassani und A. Scarlatti. Diese Epoche, in der das Recitativ weiter ausgebildet und die dramatissche Melodie aus ihrer seitherigen Mangelhaftigkeit emporgehoben wurde, bildet die Glanzzeit der sogenannten mittlern venetianischen Schule. In der Kirchenmusst gewinnt nun der Stilo concertato vollständigstes Uedergewicht. Den trostlosen Versall ächt kirchlicher

iche Fried und Frewben Concert; Inmagen biefelbe resp. bei Kaifer: König: Chur: und Fürstlichen Zusammenkunsten, auch sonsten in Fürstlichen und andern fürnehmen Capellen und Kirchen angeord: net und mit I bis XXI auch mehr Stimmen auff II. III. IV. V. VI. Chor gerichtet. Mit allerhandt Musikalischen Instrumenten und Menschen Stimmen auff Trommeten und Heerpanten musicirt und geübet werden. Wolfenbittel 1619.

<sup>\*)</sup> Bon ihm: Kronen Krönlein ober mufit. Borläuffer auff geiftl. Conscert: Mabrigal: Dialog: Melo: Shuphon: Motet-ische Manier u. mit III-VIII Stimmen. Sampt einem General-Baß, außgesand von St. Ottone — Freyberg, Schanbawschen Phonasco. Freybergf in Meissen 1646.

<sup>\*\*)</sup> Musikalischer Andachten britter Theil b. i. Geiftl. Symphonien mit I und Il Bocal-Stimmen, zwey Biotinen, sampt einem Biolon, nebenst einem General Baß für die Orgel, Lauten, Spinet zc. Freibergk 1652. (Fortsetung ber geistlichen Dialoge, beren beibe Theile 1645 ericbienen waren.)

Kunft bezeichnet schon bas Einbringen aller nur bentbaren Inftruftrumente in die heiligen Raume und bas sich Breitmachen eitlen Birtuosenthums sowohl von Seite ber Sanger, als ber Inftrumentisten.

Bon berühmten Meistern ber 12. Epoche seien in Kürze hier solgende genaunt: Giovanni Legrenzi, zu Clusano bei Bergas mo geboren, † 1690 als Kapellmeister an St. Marco. Orazio Besnevoli, natürlicher Sohn Herzogs Albrecht von Lothringen. Noch in der Schule Ranini's gedildet, ist er der lette große Meister des vielstimmigen Sates. Er schrieb sogar eine 12chörige (48stimmige) Messe) und eine andere sur 12 Soprane. Benevoli starb als. Kapellmeister an St. Peter 1672. Franzesco Cavalli (Casletto), in Benedig gedoren. Kapellmeister au St. Marco und einer jener großen Organisten Italiens, die von nun an aussterben. Wir begegnen in der Folge fast nur noch Gesangss und Biolinvirstuosen. Marc' Antonio Cesti, geboren zu Arezzo. Geistlicher, Kapellmeister in Florenz, dann Tenorist in der Kapelle Papst Alexanders VII., zuletzt in Diensten Kaiser Leopolds I. Einer der berühmtesten Operncomponisten seiner Zeit.

Der gwölften Epoche bankt eine in ber Folge befonbere beliebt gewordene musikalische Form ihre Entstehung : Die Rantate. Der Rame tommt in ben breißiger Jahren bes 17. Jahrhunderts jum erften Male vor. Urfprünglich verftand man barunter einen Befang für eine Stimme von irgent einem Inftrumente begleitet, ju welchem Behufe ber Gefangspartie in ber Regel ein bezifferter Bag beigegeben murbe. Diefe Form murbe namentlich von Ca= riffimi bebeutend verbeffert und ausgebildet, fo bag zu bem liebartigen Gologefang allmälig Recitative, Duette, Terzette u. f. w. traten, jum Beginn und jum Schluffe gewöhnlich auch Chore gefett wurden. Je nach bem Charafter ber gu Grunde liegen: ben poetischen Stoffe zerfielen biefe Rantaten in geiftliche und weltliche und nach ihren verfchiebenen Bestimmungen wieberum in Fest-, Jubel-, Bodgeite-, Trauerkantaten u. bergt. Die italienischen Meifter benütten bie Rantate zumeist bagu, für eine ober mehrere Gingftimmen bantbare Befangstude zu liefern, baber biefe Form für alle

Soliften balb ein beliebter Tummelplat wurde. Mit bem Emportommen bes virtuofen Gefanges enbete bie Bluthezeit bes Chorgefangs. Nirgends mehr wollten fich bie nöthigen Chorfrafte aufammenfin= ben. Blieb es nun auch noch Sitte, ju größeren Rantaten einige Chore ju fchreiben, fo find biefe boch meift fo flüchtig behandelt und nicht felten fo oberflächlich abgefertigt, bag man baraus gur Benuge erfeben tann, bag bie Tonfeber nur mit halbem Bergen noch bafür intereffirt maren. Babrent bes 17. Sahrhunderts wurde nur von Stalienern bie neue Form gepflegt, erft im 18. fanb fie auch in Deutschland Aufnahme und balb Gingang in ben Rirchen, befondere in ben protestantischen. Es ift gang erstaunlich, mas im Bereiche ber Kantatencomposition in Deutschland geleistet murbe. Die Rirdenkantaten, beren bie Componiften bes vorigen Jahrhun= berte ungablige geschrieben haben, beginnen gewöhnlich aus einem Chor, ju bem Borte aus ber beiligen Schrift gemablt murben. Ihnen ichließt fich eine Reibe von Gologefängen an, bie unter fich nicht felten burch lange Recitative verbunden find; bie Terte ber Arien und Duetten find entweber befonders bagu gebichtet, ober bestehen aus beliebten Rirchenliebern. Den Schlug bilbet wieber ein Chorgefang, gemeiniglich nur ein einfacher 4= ober oftimmig gefetter Choral. Meifterwerte in biefer Battung baben 3. G. Bach und fein Cobn Bb. G. Bach, Rolle, Somilius, Telemann und andere geschrieben. Die Liebhaberei fur Rantaten gog fich weit in unfer Jahrhundert berein. Gludlicherweise find wir beute gu ber Ginficht gekommen, bag eine erbauliche und wurdige Rirchen= mufit ber Sologefange und Inftrumentalbegleitung füglich entbehren fann und bag nur im mehrstimmigen Chorgefang bie Rraft und Wirkung zu fuchen ift, bie fur bas Saus Gottes allein fich eig-Dit ber Blutbezeit ber Rirchenkantaten ift es wohl fur immer porüber.

Wir haben nun noch ber Spoche bes Alessandro Scarlatti mit einigen Worten zu gebenken. Derfelbe, zu Trapani in Sicilien 1659 geb., lebte 1680—1709 als Kapellmeister ber Königin Christine von Schweben, dann als Kapellmeister an ber Kirche St. Maria Maggiore und Direktor ber Privatmusst bes Cardinals Ottoboni in Rom. 3m Marg 1709 ging er als t. Dberkapell= meifter und Direttor ber Confervatorien nach Reapel; bier ftarb er 1725. Scarlatti ift nicht nur bas haupt ber Tonfunftler feiner Gpoche, fonbern einer ber größten Meifter aller Beiten. Seine Fruchtbarkeit ale Componist ift ftaunenerregend. Er hat nabezu an 120 Opern, 200 Meffen und Oratorien, Motetten und Bfalmen in großer Bahl hinterlaffen. Dazu tommen noch gegen 400 Rammertantaten, viele Mabrigale, Duette und Gerenaben und gabl= reiche Berte für Clavier und Orgel. Unter ihm tam bie neapolis tanifche Schule gu hober Bluthe, jest die venetianifche überflugelnb, wie biefe furz vorber bie romifche überholt hatte. Bon ben Soulern Scarlatti's find befondere Francesco Durante, (geb. 1693, + 1755) Ricolo Logroscino (+ 1763) und ber Deutsche Saffe zu nennen. Berühmte Zeitgenoffen von ihm maren: Leonardo ba Binci (geb. 1690, † 1735) Leonardo Leo (geb. 1694, + 1756) und Antonio Calbara (+ 1763), Schüler bes Legrengi. Benebetto Marcello, (geb. 1686, † 1739), Gasparini's Schüler, ber lette große Tonscher ber alten venetianischen Schule. Bernardo Basquini (geb. 1637, +1710) Organift an St. Maria Maggiore in Rom, ein Rachfolger jener großen italienischen Dr= ganiften ber vorhergebenben Gpochen, beren wir in Butunft feinem mehr begegnen werben. Biufeppe Ottavio Bittone (geb. 1657, + 1743), Rapellmeifter an Can Marco in Rom und vielen anbern bebeutenben Rirden, ber größte Rirdencomponift feiner Beit, Lebrer bes Francesco Feo (geb. 1699). Baëtano Greco und fein berühmter Schüler Gioranni Battifta Bergolefe (geb. 1707, † 1736). In ber Epoche Scarlatti's marb bas Recitativ mefentlich vervollkommnet, von biefem auch bas begleitete Recitativ erfunden, die bramatifde Melobie burd ben ebelften, grofartigften und treffenbften Ausbruck bereichert und mit einer freien, immer finnigen Inftrumentation gefchmudt. Scarlatti galt namentlich ale unübertrefflicher Meifter in ber Rantatencomposition und mar es auch, ber zuerft ber Arie eine zweitheilige Form (mit da Capo) gab und gu feinen Opern felbstftanbige Duverturen fette. Baren auch bie Sauptbeftrebungen ber Meifter biefer Beit gunachft

auf die Ausbildung der weltlichen, namentlich der bramatischen Musik gerichtet, so begegnen wir unter ihnen doch auch fortwährend noch wahrhast großen Consepern für die Kirche, Componisten, deren Berke sich würdig an diejenigen großer Borbilder der römischen Schule anreihen. Die Kirchenstücke a capella von Scarlatti, Bittone, Marcello und manchen Andern zählen mit zu den besten Leistungen auf diesem Gebiete.

Die großen Orgelfpieler nicht nur Italiens, fonbern ber tatholischen Rirche überhaupt, machen nun bewunderten Biolinspielern Blat: Giov. Battifta Baffani († 1705), Arcangolo Co: relli (1653 - 1713), Lorenzo Somis, Ant. Bivalbi († 1743), Francesco Geminiani († 1762) Bietro Loca= tell'i (1693, † 1764) gleichen eben fo viclen Meteoren. in Berbindung mit ben großen Gangern und Gangerinnen Italiens und mit einzelnen Runftlern auf andern Inftrumenten, von benen befondere ber Clavierspieler Domenico Scarlatti gu nennen ift, unterjochten mit ihren unwiberstehlichen Leistungen gang Europa, aber fie maren es auch, welche bie firchliche Tonfunft völlig ruiniren halfen. Nicht allein im Theater und Concertfaale wollte man biefe Birtuofen boren, wollten fie allein gebort fein, auch in ber Rirche gaben fie ihre Runfte preis. Rathebralen und Rlofter wetteiferten im Engagement berfelben. Die Beigenkunftler fpielten mahrend bes Gottesbienftes ihre brillanteften Concertftude, bie Ganger fangen ihre iconften Arien und - bas Bublitum applaubirte.

In Deutschland war es längst Sitte geworden, jenseits ber Alpen die musikalische Ausbildung zu suchen, kein Wunder, daß italienischer Sinsluß balb auf allen musikalischen Gebieten in überwiesgender Weise sich geltend machte. An den Höfen zu Wien und Dresden sanden italienische Virtuosen und Componisten dalb eine zweite Heismath; andere fürstliche Residenzen wollten nicht zurückbleiben. Man bot alle Mittel auf, um glänzende Opernaufführungen zu ermögslichen, während die Kirchenmusik sich ein elendes Dasein von den Brosamen fristen mußte, welche schmal genug für sie absielen. Dennoch zählt besonders die protestantische Kirche in Deutschland auch in diesem Jahrhundert vorzügliche Tonseher. Treuen und

innigen Freundschaftebundniffen, wie fie icon im vorigen Jahr= hunbert zwifchen Dichtern und Mufitern gefchloffen worben maren, begegnen wir auch jett wieberum haufig. Go fand ber Dichter 3. Mautifch in Th. Strut, Organisten ju Dangig, einen Componisten feiner Lieber. Un 3. Rift folog fich eine gange Schaar von Mufitern an: 3. Schopp, Th. Gelle, M. Jacobi, M. Coler, Chr. Flor, B. Meier, S. Pape, 3. Rorttamp. Rlintebeil von Grunwalb gewann in Chr. Beterfen, einem weitberühmten Sang= Meifter gu Guben einen Tonfeter; B. Bratorius in Chr. Schulg aus Sorau, Cantor in Delibich. G. Chr. Somburge Lieber fangen 2B. Fabricins, Musitbirettor an ber Paulinerfirche in Leip= gig und B. Beder, Mufiter in Beigenfele; die B. Gerhardte: 3. Cruger und 3. G. Cheling. Dem Dichter 3. Deermann hatte fich 3. Singe, Mufitus in Berlin beigefellt; bem 3. 2. Brafd in Regensburg ber Organift Sier. Grabenthaler; bem 3. Reander ber Rapellmeifter Strattner; bem 3. Möller Th. Soppe; bem 3. Schernad 3. Ulich; bem A. Maller R. Saffe; bem 3. Frante Chr. Beter, Cantor in Buben; bem S. Elmenhorft 3. 2B. Frant, Rapellmeifter in Samburg, Bohme und B. L. Modenfuß; bem M. Albini Chr. Berner, Mufikbirektor in Dangig; bem M. R. Rauner 3. Scheiff elbut, Mufitus bei St. Anna in Augeburg. Die Rürnberger Boeten bilbeten mit ben Organisten und Cantoren ber verschiebenen Rirchen eine gange Colonic von Dichtern und Tonfebern; ba com: ponirten: G. G. Stabe, Organist b. St. Loreng, Rinbers mann, Schwemmer, Beinlein, Lunffenborfer, Scheb= lid, Beder, J. Löhner, J. Bachelbel und Andere.\*)

<sup>\*)</sup> Auch fatholischen Lieber Dichtern hatten fich sofort Tonfeber anges schoffen, & B. bem E. Ulenberg E. Dag; bem Angelus Silesius ber fürstbischöfliche Musikus G. Joseph in Breslau; bem Procopius G. Kopp, Stifs-Organist zu Passau unb sein Confrater Berenger; bem J. G. Saloman J. B. Schaffer, Landgr. fürstenb. Actuarius zu Möhlirch.

Einzelne Männer vereinigten in glüdlichster Beise bie Gabe ber Poesie und ber Composition in sich, z. B. H. Albert und Chr. Kalbenbach in Königsberg, G. Reumark in Weimar, Ab. Orese, C. Chr. Debekind, J. H. Schein, L. Lautentii, B. Scherffer, Chr. Demel, Joach. Neanber, Matth. Apelles von Leuenstern, J. H. Ahle.

Runftgebilbete Dilettanten forbern bie firchliche Tonfunft burch Berausgabe von größeren Sammlungen firchlicher Stude ober burch Composition folder, g. B. Cornelius Sigefrieb, Brediger ju Gbertheim vnb Martefteim in ber Berrichaft Leiningen: Rirchen Gefang, Pfalmen und Geuftl. Lieber. 1604. Frieb. Gunbelmein, Amtofdreiber in Dambach in ber alten Mart: Der Pfalter mit nemen Del. auff 4 Stimmen. Magbeb. 1615. Mart. Sande, geb. 1574. Burger und Schreiber in Brieg : Evangelia. 1617. Joad. Poftine, Med. Doct .: Pfalter und Bfalmen Dauibe. 1619. Mich. Altenburg, Muf. Weihenacht und Newe Jahre Bierbe. 1621. Jof. Clauber, Schulrettor au Altenburg: Psalmodia nova, 2. 1630. Cafp. Movius, Leont. Marchicus, Subretter in Stralfund : Triumphus musicus spiritualis. Roft. 1640. Mart. Janus, + 1660 ale Pfarrer gu Edereborf: Passionale Melicum, Bert. 1652. Bet. Gobr. Schul- und Rechenmeifter in Elbing : Dtuf. Borfcmad ber jauch= genben Geele. 1683 u. f. w.

Benn auch nur selten noch, so tressen wir boch in biesem Jahrhundert noch auf einzelne Aneignungen von Beisen aus katholischen Gesangbüchern ober Umbichtungen weltlicher Lieder in geistliche z. B. J. H. Scheins: Musica Boscareccia ober Bälberlieblein von einem Liebhaber mit geistl. Terten versehen. 1621. Balth. Musculus, Schulmeister zu Ziegenrück: Außerzlesen schöne mit Geistl. Terten gestellte und colligirte Gesänglin, darben auch etliche liebliche, H. Becchii, Regnardi, Orlandi, Meizlandi, Riccij, Hasleri, Bulpij — auff 4, 5 und 6 Stimmen comp. Gesäng mit Geistl. Terten belegt durch Erasmum Bidzmann. Nürnb. 1622.

3m 17. Jahrhundert entftanden viele unferer ichonften Cho-

ralmelobien; bennoch ift bie Bahl bes wirklich Guten und bes in ben allgemein firdlichen Gebrauch Uebergegangenen, gegenüber ber faft unüberfebbaren Menge bes Brobucirten nur gering. fieht, bag weitaus bas Deifte mas geliefert murbe weniger einem innern Beburfnig, ale einem augern Unftog feine Entftehung ber bankt und bann mar ber Rreis, auf ben bie Thatigkeit ber meiften Tonfeter befdrantt erscheint, boch nur ein fehr fleiner. Alle componirten geiftliche Lieber, nicht in geringer Bahl, fonbern, vormarts gebrangt von ben nie raftenben Boeten, bunbertweise; und welche Boesien mußten ba nicht selten in Musit gefett werben! bann, ale wieber ein mehr volksthumlicher Ton angestrebt murbe und man fich fogar berabließ, bie beliebten Tangrhythmen ber Beit für firchliche Melobien ju verwenden und fo mit vielen andern weltlichen Glementen auch noch bie leichtfertigfte Bewegung in bie firchliche Musit einbrang, vermochten bie Tonfeber ben von ihnen mit Melobien versebenen Reimereien feine, auch nur furze Lebens= bauer zu erringen.

Biele ber beutschen Tonsetzer bes 17. Jahrhunderts haben wir schon genannt; kommen wir auf die bedeutendsten unter ihnen nochmals kurz zurud.

Buerft ware bier ber berühmte Mufitbirettor an St. Anna ju Augeburg zu ermabnen: Abam Gumpelebainer, geb. gu Trosberg in Babern 1560, † 1611, ein fleißiger und talentvoller Componift. Ferner bie brei Meifter, bie man bie berühmten brei S nannte: Sout, Schein und Scheibt. Bon erfterem, bem größten beutschen Tonmeifter, bem Bater und Lehrer ber Tontunftler feiner Beit, haben wir icon eingehenber gefprochen. Gein berühmter Zeitgenoffe, Samuel Scheibt, 1587 in Salle geboren, + baf. 1654, mar Organist und fpater Rapellmeifter bes Abmi= niftratore Christian Bilbelm. Er mar eben fo groß in ber Composition, wie in ber Behandlung feince fcwierigen Inftruments ber Orgel. Joad. Berm. Schein, mar 1586 gu Grunhabn in Sachfen geboren und ftarb, nachbem er vorher Rapellmeifter bes Bergogs Johann Ernft in Beimar gemesen mar, ale Cantor ber Thomasichule zu Leipzig 1639.

Einer ber hervorragenbsten kirchlichen Tonseter bes 17. Jahrhunderts war der Musikbirektor an der Nicolaikirche in Berlin, Joh. Erüger, geb. in dem Dorse Große Breese bei Guben 1598, † 1662. Sein bekanntestes Werk, in unzähligen Austagen wiederholt, ist: Praxis pietatis melica, das ist, liedung der Gottseeligkeit in christlichen und trostreichen Gesangen, Herrn D. W. Lutheri fürnemlich — —. Frankfurth 1656. (Berl. 1658.) Erüger war auch der erste beutsche Tonsetzer, der über die versichiedensten Zweige seiner Kunst klar und allgemein sasslich schrieb.

Sein College und Nachfolger in Berlin war ber später als Brosessor am Shunnasio Carolino in Stettin angestellte Joh. G. Ebeling, geb. zu Lüneburg um 1620, † 1676. Er gab Paul Gerharbt's geistl. Anbachten in 120 Liebern mit 4 Singstimmen, 2 Biolinen und Generalbaß, Berl. 1666 und 67, in 2 heften heraus.

Einer ber glüdlichsten und beliebtesten beutschen Componisten bieses Jahrhunderts lebte im fernen Königsberg: heinr. Alsbert, Dach's Jugendfreund, der Berfasser eines unter dem Titel Musstalische Kurdishütte in den Jahren 1638—50 erschienenen Werkes, das in 8 Theilen einen reichen Schat von Arien oder Melodenen theils geistlicher, theils weltlicher Lieder enthält und zu den tüchtigkten musstalischen Leistungen des Jahrhunderts zählt.

Bu bem einsachen, stillen und fleißigen Albert steht ber Lünes burger Cantor Michael Jacobi († 1670) in schroffem Constraste. Er verbrachte ben größten Theil seiner Lebenszeit auf Reisen und erwarb sich allenthalben als Biolins, Lautens und Klötenspieler reichen Beisall. In ihm begegnen wir schon einer ächten Birtuosennatur, unruhig, ruhmsüchtig und unstät. Aber Jacobi hatte nichts von der Zersahrenheit und Oberstächlichkeit seiner zahls losen Rachfolger, sondern erwies sich in späteren Jahren als ein durchweg ehrenhaster, strebsamer und tüchtiger Charakter.

Einer ber bebeutenbsten beutschen Contrapunktiften ift Ansbreas Hammerschmibt, geb. zu Brir in Bohmen 1611, † als Organist zu Zittau 1675. Seine Fest-, Buß- und Danklicber reihen sich ben besten Schöpfungen seiner Zeitgenoffen an.

Bang anberer Art find bie Berbienfte ber beiben 30b. Rub. Able, bee Batere und beffen Gobnes, Joh. Georg Able. Erfterer 1625 ju Dublhaufen geboren, feit 1649 Organift an ber Blafinstirche bafelbft, ein Liebling feiner Mitburger. bie ihn 1655 in ben Rath, 1661 fogar jum Burgermeifter erwählten, † 1673. Der anbere, bee Batere Rachfolger im Umte, geb. 1650, + 1706. Beibe, befonbers aber ber altere Able, konnen ale Schöpfer ber geiftlichen Arie angefeben werben. Nachbem in Folge ber aus Italien eingeschleppten mobernen Mufitrichtung auch bie beutschen Tonseter in ber erften Balfte bes 17. Jahrhunderte vielfach einer gang freien Compositioneweise fich bingegeben batten, begann man allmälig boch einzuseben, bag bie firchliche Tontunft bei bem Mangel einer feften Grunblage nothwendig auf Abwege gerathen mußte. Schon Sammerichmidt hatte es baber versucht, in feinen großeren Werten alte Rirchen= melobien in einfachem vierstimmigen Sabe ben concertmäßig be= hanbelten Gaben gegenüberzuftellen.

Unbere Meifter, g. B. Chr. Beter, benütten bie firch= lichen Beifen bes vorangegangenen Jahrhunberts als Grunblage funftreich ausgearbeiteter Tonfate. Unmerklich naberten fich fo bie Runftler wieber ber Gemeinbe, bie lange Beit bie Dichter wie bie Dufiter gang unbeachtet gelaffen hatten und balb tam man babin, wieber für fie, in ihrem Ginne und ihrer Auffaffung angepaft Renes ju bilben, ber geiftlichen Bolts- und Rirchenweise, eine geiftliche Runftweise entgegenzuseben. Go entftanb eine neue Liebform: Die geiftliche Arie. Urfprunglich nur fur ben funftgebilbeten Gangerchor bestimmt, gingen bie neuen einfachen und leichtfaklichen Melobien allmälig in ben Gemeinbegebrauch über. Die Melobien Able's, ausgezeichnet burch Rraft bes Ausbrude und frommen Ernft, eine reiche Erfindungegabe befunbenb, find trotbem Gebilbe ber neuen Runftrichtung; in ben mobernen Tonarten gefett, bethätigen fie eine gewiffe Borliebe fur dromatifche Tonverhaltniffe; ber volkethumliche rhuthmifche Wechfel weicht ben neuen geraben Taktarten. Unter ben Nacheiferern Ables ver= weltlichte bie geiftliche Arie balb, eine fpielenbe, fentimentale Tanbelei, Rhythmen, bie bas religiöse Gefühl anstößig finden mußte, offenbart sich mehr und mehr, bis endlich ein Alles nivellirender Rationalismus ben letten Rest volksthumlicher Gesangsweise vernichtete und sämmtliche Kirchenmelobien in gleiche Noten zwängte.

Bemerkenswerthe Zeitgenoffen ber beiben letztgenannten Tonsseher waren: G. L. Agricola, Rapellmeister in Gotha (1643—1676) und Ab. Drese, Kapellmeister in Arnstadt († 1718). Der Darmstädter Rapellmeister Wolfg. Karl Briegel (1626—1710) ein sehr fruchtbarer Componist, war es hauptsächlich, ber zur Berslachung ber Choralmelobien wesentlich beitrug. Er revitirte bas 1681 erschienene Darmstädter große Cantionals ober Kirchen Sesangbuch, 417 Lieber mit 328 Melobien enthaltend, worunter viele von ihm nen hinzu componirt waren. Dieses Wert bilbete fortan bie Grunblage aller ähnlichen Sammlungen und von bieser Zeit an hat die protestantische Kirche ben rhythmischen Bolksgesang eingebüßt.

Dem namen nach fuhren wir von ben Tonfebern bes 17. Jahrhunderts noch an:

Sans Georg Schott. Balth. Lang, ber Schule gu Benfen und Fürstenwalbe weiland Dufifus und Cantor, gludlicher Rachahmer ber italienifden Formen. Jac. Altherr Sangallensem. Laur. Stiphelius, Cantor in naumburg. Dan. Dicaelie Islebiensis. Joh. Chriftenius von Buttftebt bei Beimar, feit 1610 Sofcantor in Alten: burg. Beinr. Grimm, + 1637, Cantor in Magbeburg, fpater in Braunfdweig. 3. Thuring, Mufitus und Schulmeifter ju Billerftabt. 3 Bies reig, Organift in Groß-Mubihaufen. Joh. Dillinger, geb. 1590 gu Gisfelb in Franten, feit 1625 Cantor ju Coburg, 1634 Diafonus, † 1647. 3. Rlemm, geb. 1593, feit 1625 durf, fachf. Soforganift, auch ein glud: licher Rachahmer welfder Formen. Mich. Lobr von Marienberg, Cantor ju Dresben. Beneb. Faber von Silbburghaufen, fürftl. fachf. Mufifns ju Coburg. 3. Bulfitiva. 3. Silbebrand, Organift ju Gilenburg. 3. Berlinus. 3. Reinharb, Organift ju Rnelphof. Ronr. Matthai, Cantor an ber Altftabter Rirche in Ronigsberg. G. Sude. Mart. Co= Terus, 1620 in Danzig geb., + baf. 1704, an verfch. Orten, in Bayreuth, Brannfdweig, hamburg u. f. w. Rapellmeifter. Laur. Erbard, geb. 1598 ju Sagenau, um 1640 Cantor in Franffurt a. D. Aug. Bagner, Cantor ju Thorn. 3. Albr. Rreg und 3. Chr. Stierlin, beibe fürftl. würtemb. Bice-Rapellmeifter und Ph. Fr. Bobeder, Componist und Stifeorganist in Stuttgart. Gotifr. Bopelius, geb. 1645 zu herwigsborf bei Zittan, Cantor b. St. Nicolai in Leipzig, † 1715. 3. G. Braun, Cant. in Hanau. J. Fischer, 1681 Musitus in Augsburg, 1686 Biolinist in Ansbach, herz. Kapellmeister zu Schwerin, zulest in markgräfl. Schwedt'schen Diensten. Christ. Demel, Cantor und Schuscollege in Nordhausen. J. Dav. Maier. Dan. Speer, 1680 Cantor in Göppingen, später in Baiblingen.

Die zahlreichen, immer umfangreicher werbenben Gesangbücher bes 17. Jahrhunderts forderten die Musiker stels aufs Neue zur Zusammenstellung von Shoralbüchern heraus. Schon begann man die Terte zu bessern und zu ändern. Die Warnung Luthers, die Dichtungen unverändert zu belassen, vermochte nicht lange nachzuhalten. Sobald die Componissen merkten, daß die Perausgeber der Gesangbücher die Originallesarten nicht unangetastet ließen, begannen auch sie an den Melodien zu brechseln. Man suchte die kurzen Noten lang zu machen, die größeren Intervallenschritte durch Zwischennoten auszufüllen, auf den Cadenznoten zierliche Trillerchen anzubringen, dassenige, was der Choral durch seine Nivellirung in gleiche Noten eingebüst hatte, anderseits durch geschmacklos Schnörkel und lächerliche Zuthaten zu ersehen.

Das wichtigste Choralbuch bes 17. Jahrhunderte ift bas fcon genannte hamburgifche vom Jahre 1604. Auch von ben Sagler'ichen und Calviflus'ichen haben wir ichon gefprochen. Das berühmte Cantional von 3. S. Schein mit 286 Liebern, benen 200 4ftimmige und 12 5ftimmige Melobien vorgebrudt finb, erichien 1627. Bom Berausgeber follen 43 Dichtungen und 55 Weifen felbft verfaßt fein. Gin Jahr fpater, 1628, murben bie Beder'fchen Bfalmen burch B. Schut nach gemeiner Contrapuntteart in 4 Stimmen gestellt, wogu ber Berausgeber 92 neue Melobien geliefert hatte, gebrudt. - In ben Jahren 1646-48 ericien ein Cantionale sacrum in 3 Theilen b. i. (343) geiftl. Lieber mit 3, 4, 5 ober mehr Stimmen unterfchieblicher Autoren fur bie fürftl. Land: und anbere Schulen im Bergogthum Gotha, gufammen: gebracht und gebrudt burch 3. M. Schalln. - Die Praxis pietatis Melica von 3. Erüger verfaßt - gegründet auf: Remes vollkommliches Gefangb. Augeb. Confession für bie Churund Mark Brandenburg 1640 - wurde guerft 1656 gebruckt. Im Jahre 1733 erichien bavon ichon bie 43. Auflage, viele Rach= brude ungerechnet. Die erfte Ausgabe batte 248 Lieber mit por= gebruckten Melobien, die mit bezifferten Baffen verfeben waren\*). Die Lobmaffer'fchen Bfalmen mit 4 Stimmen murben vielfach nen aufgelegt. - In Samburg gab 1650 ber Pfarrer Renfrang: Ronig Davibe Bfalter: Spiel, von neuem besaitet und auff bie heutige Singesart gestimmt, heraus. - L. Erharb's Harmonisches Chor= und Figuralgesangbuch. Confession, mit 279 Liebern, ju benen 178 mehrstimmige Delo= bien gefett waren, wurde 1650 veröffentlicht. - 3. R. Able, geiftl. Arien mit 1, 2, 3, 4 and mehr Stimmen mit ober obne Fundament, famt beigefügten Ritornellen auff 4 Biolinen nach Belieben zu gebrauchen, erschienen in Dublhaufen 1660, 62, 64, 71. - Ein Rurnbergifches Gefangbuch mit 1160 außerlefenen Liebern nebft 179 Melobien mit bezifferten Baffen wurde 1677 ebirt. \*\*) - 3. Quirefelb (geb. 1642 gu Dresben, † 1685 ale Archibiatonus in Pirna) gab 1679 heraus: Beiftl. Barffen-Rlang auff Beben Septen, mit 1003 Liebern, benen 262 Melobien mit begifferten Baffen vorgebrudt waren. - Gin neues Leipziger Befangbuch von 3 Bopelius zusammengestellt, 415 Lieber enthaltenb, nebft 305 4, 5 u. Oftimmigen Melobien, murbe 1682 gebrudt. - B. C. Briegel, ein fehr fleißiger Componift, beffen gablreiche Beiftl. Tonfate feit 1663 in Dublhaufen, Erfurt, Gotha und Giegen ebirt worben waren, gab 1687 bas große Darmftabtifche Cantional= ober Rirchen=Gefangbuch heraus, worin 417 Lieber mit 328 von ihm theils revidirten, theils componirten Melobien fich fanben, und bas nun bie Grundlage affer fpateren Choralbucher bilbete. Gin anderes Melobienbuch ift noch bas Beift = und Lehr=reiche Rirden= und Saug=Bud, -- Fur Cantores und Organisten mit Roten und unterlegtem Bass. Dreften 1694.

<sup>\*)</sup> Auflage 1700: 1225 Lieber mit 415 Delobien.

<sup>\*\*)</sup> Gine zweite Auflage 1690 enthielt 1213 Lieber und 188 Melobien mit bezifferten Baffen. mit begifferten Baffen.

Enthält 600 Lieber mit 377 Melobien, einen Anhang von 100 ansmuthig und sonberbar geiftl. Arien und eine Fortsetzung bes Anhangs mit 35 allerhand gemengter Lieber (beibe Anhange mit 95 Melobien).

Die katholische Kirche gewinnt auch in biesem Jahrhundert angehenden Berfalls acht kirchlicher Tonkunft einen Schat herrliche lichfter Berke.

Alle bie großen und berühmten Meifter ber verschiedenen von und aufgegählten Epochen waren mit wenigen Ausnahmen Dennoch ift ber Bewinn, ben bie Rirche beute noch Ratbolifen. aus ben Berten auch ber hoben Tonmeifter bes 17. Jahrhunderts giebt, ein außerft geringer. Die toftlichen Schabe, bie in einigen Musitardiven aus biefer Zeit aufgebauft liegen, find tobte Reich= Der hort ber Ribelungen liegt nicht nuplofer in bes Rheines Muten verfentt, als bie Berte fruberer Tonfeter, bie in Bibliotheten bie und ba aufgespeichert find. Es ift gar nicht gu hoffen und zu erwarten, bag es mit ben Dufitverhaltniffen in ber fatholifden Rirche fo balb beffer wird. Die Mahnrufe einzelner würdiger Manner, bie zeitweise ihre Stimmen erheben und gur Umfehr aufforbern, verhallen wie bie Stimmen ber Brediger in ber Dagu tommt noch ber Umftanb, bag alle Beftrebungen auf biefem Gebiete nicht von einem allgemein wiffenschaftlichen ober Runftintereffe hervorgerufen ober geleitet werben, fonbern immer nur von einem fpezififch tatholifden und bag ber Gelehrte ober Runftler, ber bie literarifden Forfchungen und Erfcheinungen auf bem Gebiete firchlicher Tontunft ftets mit Freuden begrugt, fich immer von ber Art und Beife, wie folde Bublitationen binaus: treten, unangenehm berührt feben wirb. Gbe bie Berfuche ber firchlichen Mufit Burbe, Ginfachbeit und ihre alten großen Meifter wieber zu gewinnen, prattifchen Werth erhalten tonnen, ift es nothig, gang andere Gangerchore herangubilben, bem gefchmadlofen Be: brauch von Bauten und Trompeten zu entsagen, überhaupt gang neue Runftanschauungen zu erweden und - vor allen Dingen ben Mufitfond ber Rirchen in einer Beife zu verbeffern und gu erboben, bag man enblich mit Recht bobere Anforderungen an ben Direttor und ben Chor ftellen fann.

Die musitalischen Erfcheinungen auf firchlichem Gebiete im 17. Jahrhundert laffen fich in zwei unter einander mefentlich verichiebene Bartieen icheiben. Wie bie protestantische Rirche einen Runft= und einen Boltogefang pflegte und festhielt, fo auch bie tatholifde; nur ift bier ber erftere weitaus überwiegenb, mabrend letterer mehr gurudtritt. Bir haben nachgewiesen, bag bie beut= ichen Dichter tatholischen Bekenntniffes faft regelmäßig ihre Tonfeber fanben. Wie wenig Werth auf biefe Tonfape gelegt wirb, beweift ber Umftand, bag man in neuerer Zeit mohl febr icone und forgfältige Ausgaben ber Texte bergeftellt hat - wir erinnern nur an Scheffler und Spee - aber bie Driginalfangweisen regelmakia ausidieb. Allerdings ift ber Werth berfelben auch nicht fehr bedeutenb. Unter ben Melobien find manche angenehm und naturlich, ja nicht felten volksthumlich, aber bas meifte ift oberflächlich und gewöhnlich mit ichnörkelhaften Bergierungen laben, aber ein tunftgeschichtliches Intereffe haben fie boch und man thut unrecht, fie gang ju überfeben. Ginen Gewinn aus biefer nicht unbeträchtlichen Delobienliteratur bes 17. Jahrhunderts hat die tatholische Rirche nie gezogen, vielleicht absichtlich auch nie gieben wollen. Gingelne ber Componiften, bie nach biefer Seite bin zu nennen find, haben wir oben icon angeführt; es bleiben nur noch febr wenige bier nachzutragen: Anbr. Rauch von Bettenborf in Defterreich, Organist in hernals b. Wien, 1630 in Debenburg in Ungarn, (Thymiaterium musicale, b. i. Musikali: fches Rauchfäglein mit fehnlichen Geufften und Gebetlein ber betrangten Rirchen gefüllt. Nurnb. 1625.) Beorg Ropp, Stifts: organift ju Baffan; Der Groß- munberthatigen Mutter Gottes Maria Bulff Lob-Befang, gerichtet auf all ihre bobe Fest - -Paffam 1659. 3. Georg Braun von Ubthal, Chor. Reg. in Eger (Echo Hymnodiae Coelestis, Radflang ber bimml. Ging: Chore. Gulabach 1675).\*)

<sup>\*)</sup> Sier wäre wohl noch anguführen: Cantica sacra choralis, quae totius anni curriculum in Templis et Scholis Ducatus Würtembergici —

-- Stutgardiae 1618.

Biel reicher ift allerbings bie Zahl berjenigen Tonseber, bie ausschließlich für tirchlichen Gebrauch, b. h. für ben Runstgesang schrieben und für ihre Compositionen sich ber lateinischen Sprache bebienten. Doch fällt hier die reichste Broductivität auf biejenigen Länder, die von der reformatorischen Bewegung weniger berührt waren, als Deutschland. Demnach begegnen wir zumeist italienischen, spanischen, französischen und flandrischen Namen, auffallend wenig deutschen und auch darunter sinden wir stets noch, wie wir Aehnliches schon im vorigen Jahrhundert zu bemerken Gelegenheit hatten, viele protestantische Meister, die sich als Componisten von Messen, Motetten u. s. w. auszeichnen.

Interessant ist es, zu beobachten, wie einzelne altere musikalische Kunstformen im Laufe bes 17. Jahrhunderts allmälig ersterben. So hören schon gegen die Mitte dieses Jahrhunderts hin
die kunstreichen Arbeiten, die man Falsi bordone nannte, auf;
es sinden sich in den letten Decennien keine Magnisicate, Litaneien
und Hymnen mehr vor, wenigstens scheinen berartige Compositionen
nicht mehr gedruckt worden zu sein und die reichen Sammlungen
früherer Tage, die unter dem Titel Cantiones saerae erschienen
waren, verschwinden völlig. Kirchenconcerte, bisher auch von italienischen Meistern mit Borliebe componirt, werden enblich nur
noch von protestantischen Tonsebern geschrieben. Gegen das Ende
dieses Jahrhunderts macht sich ein auffallendes leberwiegen kirchlicher Compositionen mit Orchesterbegleitung bemerkdar. Damit
treten wir in die Zeit ein, in der die ächt kirchliche Tonkunst völlig
verslacht.

Bon ben Componisten ber katholischen Rirche in Deutschland nennen wir:

G. Dorffdmib. B. D. henr. Bernithenfer, J. h. Kapsberger, berühmter Birtuofe auf ber Theorbe; lebte in Rom. h. hartmann. B. Jelich. A. Rauch. A. Megerly. G. Bichlmayer. Chr. Satl, Regii Parthenonis Halae ad Oenum Sacellano. M. Mengel, hurbairischer hauptmann, zulet Rapellmeister bes Bischof von Bamberg. Ph. Fr. Buchner. J. Gippenbusch, geb. 1612; 1629 Jesuit; Profesor und Chorregent in Kön; † 1664. J. G. Renschet. B. hueber. D. Ph. J. Baubreyel. M. Glettle, geb. zu Bremgarten in ber

Schweig, Rapellmeifter in Angeburg. 2. Plauen. 3. C. v. Rerl, geb. 1625 in Sachsen; Schuler bee Softapellm. Balentint in Bien und bee berühmten Cariffimi in Rom; großer Orgelfpieler; feit 1658 Rapellm. in München, 1677 Domorganift an St. Stephan in Wien, fpater wieber in Munchen, + baf. 1670. B. B. Grüninger. A. Dagad. G. Arnold. J. Sofel. Th. Gifenbuet, zuerft Dufitbirettor beim Fürftbifchof von Rempten, bann regulirter Chorberr bes Rloftere St. Georg in Augeburg, A. Sofer, Bice-Rapellmeifter und Chordirettor an ber Domfirche in Salzburg. 3. 2B. Schefer. B. Molitor. A. Greininger. 3. G. Reichwein. 3. B. B. Sperling. 2. 5ögl. G. Brenig. R. 3g. Manr, ju Scharbingen in Bavern geb.; um 1681 Sofmufifus bee Bijchofe von Gichftabt, bann Rammermufitus und erfter Biolinift in ber Rapelle ju München, gulest Rapellm. bes Bifchofe von Freifing. Fr. S. v. Biber, falgburgifder Eruchfeg und Rapellmeifter; geb. ju Bartenberg 1648, + ju Galgburg 1705. Berühmter Biolinfpieler. M. Canter. 3. Bh. Ruchter. Fr. X. Murich= baufer, geb. ju Elfaßzabern um 1670; Schuler Rerl's; Mufifbireftor am Collegiatftifte gur Unferer lieben Frauen in Munchen, + 1733.\*)

Ehe wir mit unsern Betrachtungen zum 18. Jahrhunbert vorrücken, wird es nöthig, noch einer Kunstgattung zu gebenken, die in der Folge von großer Bedeutung werden sollte: Des Oratoriums. Man bezeichnet mit diesem Worte ein musikalisches Drama meist biblischen Inhalts, das jedoch jeder theatralischen Ausschmükztung serne bleibt und nur zur musikalischen Ausschmükztung seine bleibt und nur zur musikalischen Ausschmung einzelner Personen oder Charaktere und läßt allgemeine Betrachtungen und restettirende Anschauungen durch den Chor zur Aussprache gezlangen. Alle höheren Musiksormen sinden im Oratorium ihre Answendung: Recitativ, Arie, Duett, Terzett u. s. w., besonders aber der Chor in seiner ganzen gewaltigen und imposanten Wirkung. Das Oratorium unterscheidet sich von der Kantate, die sast gleichzeiztig mit jener Form ihre Ausbildung sand, durch die ihm zu Grunde

<sup>\*)</sup> Die gegebenen Namensverzeichnisse können keinen Anspruch auf Bollftatbigkeit machen. Wir nennen blos biejenigen Componisten, von benen
gebruckte Werke vorliegen. Man barf jedoch annehmen, bag weitaus
bie größte Anzahl ber im 17. Jahrhundert geschriebenen Musikstüde
ungebruckt blieb und baß sehr viele bedeutende Tonseher nie etwas
von ihren Werken veröffentlicht haben. Sie alle sehlen in obiger
Aufzählung.

liegenbe bramatifche, ftete bebeutenbe Banblung, mahrenb biefe vor-Iprifcher Ratur ift und mehr nur gur musikalischen Darftellung gemiffer Stimmungen fich eignet. Das Oratorium bietet wohl geiftliche, aber, wie auch die Rantate, nicht eine reine firchliche Dufit. Bu letterer gablt man vorzugeweife bie Som= nen, Pfalmen, Motetten, Deffen, Chorale und alle liturgifchen Ge= fange, überhaupt folde Dufit, bie gur Wiebergabe frommer Gefuble bient ober religiofen Empfindungen einen erhöhten Musbrud zu geben fucht. Alles Dramatifche fleht bem rein Rirchlichen entgegen und bringt Glemente in bie firchliche Dufit, bie nothwendig in ihrer Verfolgung auf Abwege führen muffen. Doch find Falle beutbar, in benen ber Inhalt von Oratorium und Rantate fich fo nabe berührt, bag es fcmer halt, einen beftimmten Unterschied zwischen ihnen zu treffen und bag beibe Formen, wie bieg bei ben fogenannten Baffionsoratorien vortommen tann, gu foldem firdlichen Ernft fich zu erheben, einen fo driftlich:frommen Ton festzuhalten vermögen, bag fie achtefter Rirdenmusit an bie Seite gu ftellen finb.

Beben wir ben Spuren bes Dratoriums, wie fie fich in ferne Jahrhunderte verfolgen laffen, nach, fo feben wir, bag feine Borlaufer im driftlichen Alterthum ju finden find, benn bie erften Spuren religios : bramatifd : mufitalifder Darftellungen weifen uns barauf bin, bag fie ben beibnifden Dhifterien gegenübergeftellt waren und ben Befeunern bes Chriftenthums einen Erfat für gewohnte gottesbienftliche Geremonien bieten follten. Wir gablen hierher die Bechfelgefange ber alt-fprifchen Rirche, bie Bilger- und Ballfahrtegefänge aus ben Beiten ber Rreuzzuge, bie geiftlichen Schauspiele (besonders bie Baffionespiele) und bie Mofterien bes Mittelalters, bie geiftlichen Dramen, wie fie in Stalien zuerft um bie Mitte bes 13. Jahrhunderts in Aufnahme tamen. hatte fich 1264 eine eigene Gesellschaft : la Compagnia del Gofalone ju bem Zwede gebilbet, geiftliche Comobien gur Darftellung gu bringen. Wir wiffen ferner, bag 1480 in ber genaunten Stabt auf einem beweglichen, auf einen Rarren (Spielmagen) aufgerichteten Theater bas geistliche Drama: la conversione di S. Paolo öffentlich in ben

Hauptstraßen unter bem Zulauf großer Bolksmengen vorgestellt wurde. Die eigentliche Ersindung des Oratoriums jedoch fällt in die Zeit des hetligen Filtppo Neri (geb. 1515 zu Florenz, † 1595 zu Rom); oder, mit andern Worten, in jene Periode, in der das Opernwesen in Aufnahme kam und es nöthig wurde, den alle Sinne reizenden theatralischen Schaustellungen, ernste und heizlige Handlungen in nackter Ginsacheit vorzussühren, um dadurch um so mehr auf die Seele wirken zu können. Allerdings gad man die ersten Oratorien in Kostümen, mit Auszügen und Tänzen; aber bald ließ man Alles, was die Augen täuschen und nur äußerzlich die Gedanken beschäftigen konnte, sallen und hielt ferner nur die Wirkung im Auge, die das Wort in seiner Verbindung mit der Mussik erreichen konnte.

Reri tam in feinem 18. Jahre, um feine Stubien bafelbit ju vollenden, in die Sauptstadt ber bamaligen driftlichen Belt. 1551 jum Priefter geweiht, trat er in die Bruberfchaft bes bl. Dieronymus und beschäftigte fich vorzugeweise mit bem Unterrichte ber Jugend. Es gelang ibm, mehrere junge Beiftliche fur feine Beftrebungen zu gewinnen und fie 1564 zu einer Genoffenschaft ju vereinigen, bie er bas Dratorium (ben Betfaal) nannte. Schon in feiner Jugend marb er mit feinem Landsmanne, bem berühmten Tonfeger Giov. Animuccia (1500-1571) innig befreundet und biefen bewog er nun, fur bie religiöfen llebungen, bie er mit feinen Schülern bielt, einfache Chorgefange gu fchreiben, bie gewöhnlich am Schluffe ber Predigten angestimmt und Laubi genannt murben. Um einige Abmechelung in biefe Befange gu bringen, beschloß ber Componist, einzelne Tertftrophen abwechselnb mit bem Chor von Soloftimmen fingen zu laffen und auf diefe einfachen Anfange nun leitet man in ber Regel ben Ursprung bee Oratoriums gurud. Animuccia's Laudi erschienen 1565 und 1570 in zwei Sammlungen im Drud; nach feinem Tobe fchrieben Baleftring, Bittoria und G. M. Afola für bie Filippini fo nannte man bie Batres vom Orben bee Oratoriume - eine Ungabl neuer Stude, bie in ber Regel 4ftimmig maren, vom Chor, ober von Soloftimmen vorgetragen murben und zwei Theile bilbeten,

beren einer bor, ber anbere nach ber Brebigt gefungen murbe. Spater ließ man bie Brebigt ausfallen und an bie Stelle bes Brebigere einen Ergabler treten, ber burch recitirenbe Befange bie einzelnen Mufifftude verband. Das Bolt ichentte biefen von Meri gebichteten Azioni sacre, bie gewöhnlich in ber Chiesa nuova, mo er prebigte, gur Aufführung tamen, lebhafte Theilnahme. Sabre. 1600 enblich gelangte bas erfte und befannt geworbene größere Werf biefer Gattung, eine Art moralifch = allegorifchen Drama's: la rappresentazione dell'anima e del corpo, von Ago: ftino Manni gebichtet und von Emilio bel Cavaliere componirt und zwar im Gratorio ber Rirche bella Balicella ju Rom. auf einer eigens bagu errichteten Bubne, mit Scenen und Deco= rationen burch wirklich agirende Berfonen gur Aufführung. Tonftude bilbeten eine Folge von Recitativen und Choren, felbit ernfte Tange maren ber Sandlung eingeflochten. Schon im Jahre 1623\*) wurde in Deutschland ein von Schut in Mufit gefettes Dratorium aufgeführt: Siftoria ber froblichen und fiegreichen Auferftebung unferes einigen Erlofere und Geligmachere Jefu Chrifti. Der Componift weift bemfelben feine Stelle in ber Rirde an, fonbern meint nur, bag es "umb bie öfterliche Beit gu geiftlicher,

<sup>\*)</sup> Cogenannte Paffionsmufiten, die mohl auch hierher ju gablen find, waren in Deutschland ichon lange befannt. In einer von G. Rhau um 1538 gu Bittenberg berausgegebenen Sammlung (Selectae harmoniae) findet fich eine 4ftimmige Baffion von Jac. Sobrecht und Joh. Galliculus. Um 1550 lich Joadim v. Burgt gu Erfurt eine beutsche Baffion und um 1597 ju Dublbaufen ein abnliches Bert bftimmig nach bem Evangelium Luca bruden. Um 1578 erichien in München eine Paffion von bem fürftl. würtembergischen Rapellmeifter Lub. Dafer, und eine Paffionemufit nach bem 30= hannes fur 2 Chore aus bem Jahre 1578 findet fich in den Werfen Jac. Sanbi's (Gallus), bes berühmten Cangermeiftere bes Ergbifchofs von Brag. Saft gleichzeitig mit bem Schnp'fchen Orato= rium entstand, von Dan. Bolline componirt, bem Gangermeifter und Organiften bes Ergbischofe und Churfurften von Maing Job. Schweigarb von Eronenberg, ein anderes: Barmonifche Darftellung ber Empfangnig und Geburt C. Johannes bes Taufers, bes großeften unter bem vom Beibe Beborenen; bem b. Evangelio Jefu Chrifti

driftlicher Recreation in fürftlichen Rapellen ober Zimmern füglich ju gebrauchen feie". Biel bebeutenber noch als in biefem Berte erfcheint unfer Meifter in ben 1650 berausgegebenen Symphonae / sacrae, in benen wir bie Reime bee Oratoriums völlig entfaltet feben und und eine Urfprunglichteit und Frifche in Auffaffung ber Mufgaben entgegentritt, welche unfere Bewunderung auch ba, mo bas Erreichte binter bem Erftrebten gurudbleibt, verbient. Dies gilt gang besonders von ber Composition der Spiftel am Tage ber Befehrung Bauli und namentlich ber mufitalifden Biebergabe ber Borte: Saul, Saul, mas verfolgst bu mich u. f. w. Uebrigens ift bas obengenannte Oratorium nicht bas einzige, bas wir von Sous befiben. Er fdrieb um 1645 bie 7 Borte und 20 Jahre fpater: bie Baffion nach ben 4 Evangeliften. Bon Cariffimi hat fich ein Dratorium: Jephta, und von feinem Schuler Cefti ein anberes: Salomon erhalten. Des Arcangelo Spagna's Dratorium : Deborah, 1656 aufgeführt, icheibet, wie es bie vorhergebenben wohl auch bereits thun mogen, ben Ergabler aus. In einer gewiffen Formvollenbung und Mannigfaltigkeit wetteifert bie neue, fonell erblübenbe Runftgattung mit ber Oper und es gelingt ibr, mit biefer gleichen Schritt ju halten.\*) Gine wefentliche Berbeffe-

nach bem Lucas zusolze auf pathetische und recitativische Beise geseicht, in 2 Acte und 6 Scenen abgetheilt, mit Beifügung von 5 Symphonien als Zwischenspielen. Aehnliche Passionsmusiten sinden sich in dem von Joh. Kenchenthal zusammengestellten Bittensberger Gesangbuch von 1573 und in N. Selneccers Christi. Psalmen, Liedern und Kirchengesängen. L. 1587. Beiter haben wir ähnliche Berke von Resinarius 1544. Chprian de Rore 1556. Orl. di Lasso 1565. J. Steuerlein 1576. Ant. Scandelli, christisch sächs. Kapelmeister. Barth. Gesius 1588. Guill. Rapelmeister.

<sup>\*)</sup> Als Oratoriencomponisten haben sich in Italien in der Folge noch ausgezeichnet: Alessandro Stradella, bessen Johannes der Täuser 1676 in der Kirche des S. Laterano zu Rom ausgeführt wurde. Ferner: Scarlatti, Steffani, Buononcini, Calbara, Leo, Clari, Pistocchi, Biffi, Chardieri, Amabori, Sacchini, Jomelli, Pergolese u. s. w.

rung erfuhr fie noch im 17. Jahrhundert durch ben Konigeberger Rapellmeifter 3. Gebaftiani, beffen Baffion 1672 erfdien. Er flicht zuerft in die biblifche Sandlung funftvoll gefette Rirchenlieber ein und wendet burchmeg bie Begleitung von Inftrumenten an. Wieber follten brei Jahrzehnte verfliegen, ehe eine entscheibenbe Reuerung versucht murbe. Gin Paffionsoratorium in einer von ber bieberigen gang abweichenben Form : ber blutige und fterbenbe Gebicht von Chr. Fr. Sunolb (Menantes), Mufit von R. Reifer, tam 1706 gu Samburg gur Aufführung. biefem Wert fehlt ber Evangelift gang, ebenfo Bibel- und Choral= berfe. Dagegen nehmen bie Soliloquia, eine Art von Golotan= taten, g. B. Rlage ber Maria, Thranen bes Betrus, fehnfüchtiger Liebesgefang ber Tochter Bion, eine bebeutenbe Stelle ein. großen Biberfpruch biefe Reuerung auch bervorrief, fo mar eben boch burch fie bie Bohn zu einer bramatischeren Belebung ber al= tern Form geöffnet. Großes Auffeben erregte ein zweites abn= liches Bert von R. Reifer, bas von bem beliebten Dichter und angesehenen Samburger Rathoherrn B. S. Brodes gebichtet mar: ber für bie Gunbe ber Belt gemarterte und fterbenbe Jefus. (In ber ftillen Woche 1712 und 13 aufgeführt, gebruckt 1714.)

Bon nun an tritt bas Oratorium in bie Beriobe bochften Glanges ein. Zwei Meifter: 3. G. Bach und G. Fr. Sanbel, bie ruhmreichften Repräsentanten acht beutscher Runft betreten ben öffentlichen Schanplat. Bach fdrieb fünf Paffionsoratorien, von benen namentlich bie beiben nach ben Evangeliften Matthaus und Johannes unübertroffene Meisterwerte find und bleiben merben. Sanbel erhob bas biblifch bramatifche Dratorium zu einer bisber ungeahnten, von teinem feiner Rachfolger überbotenen Bollenbung. Er ift zugleich ber fruchtbarfte aller Dratoriencomponisten - wir besiten 26 große berartige Werte von ibm - und ber Ccopfer berfelben, fofern wir bie moberne Runftgattung im Auge baben. Im achtzehnten Jahrhundert zeichneten fich auf biefem Felbe noch aus: C. Bb. E. Bad, G. A. Somilius, J. L. Rrebs, G. S. Stolzel, 3. Fr. Doles, S. Graun, E. B. Bolf, S. Rolle, nach Sanbel ber fleißigste Oratoriencomponist biefes Zeitraums (16

Oratorien) A. Haffe, Ig. Schufter, J. Fr. Reicharbt, J. H. Graf. Alle biefe Meister lebten in Nordbeutschland, aber auch in Sübbeutschland fand bas Oratorium Pflege und Aufnahme und hier waren es besonders die von den italienischen Dichtern bramatisiten heiligen Historien, wie Metastasios Betulia liberta, die vielsach componirt wurden: ron Reutter, Gaßmann, Mozart, Cafaro, Schuster, Raumann, Salieri, Rosetti u. s. w. Den ebengenannten schließt sich schon frühzeitig der nachmals auf diesem Felde so berühmt gewordene J. Hand an (Rüdsehr des Todias 1775).

Die fatholifche Rirche bat bis jur Stunde bem Oratorium in ben alljährlich wiebertebrenben fogenannten Grabmufiten eine Stelle im Gultus und eine gemiffe Pflege ju Theil werben laffen. Benn es auch in protestantischen ganbern Gitte blieb, in ber Fastenzeit Dratorienaufführungen zu verauftalten, so bat boch bie protestantifde Rirche mit fo manden iconen anbern Gebrauchen bie finnreiche, von ben Reformatoren getroffene, burch gwei Jahrbunberte festgehaltene Giurichtung, mufikalische Baffionefeierlichkeiten ju veranftalten, ganglich fallen laffen. Es mag baran junachft ber überaus traurige Buftand Urfache fein, in ben allmälig bie mufika: lifden Berhaltniffe im Allgemeinen und bie Gefangverhaltniffe im Befondern im Berlaufe ber Beit gerathen maren. Die Schulen baben fich nach und nach völlig von aller Betheiligung an firchlicher Dufit losgefagt. Das Intereffe, bas man bafur ber Jugenb beignbringen verfaumt bat, fehlt nun auch ben Ermachfenen. was noch ichlimmer ift, bie protestantische Beiftlichkeit felbft bat teine Theilnahme fur ben mufitalifden Theil bes Gultus und vermag gar nicht zu ermeffen, mas bie Rirche burch bas Bergichten auf bie berrlichften Runftwirfungen verloren bat. Die gange gelehrte Ergiehung - und bie Beiftlichfeit erhalt ja auch nur eine folde - bat alles abgethan, was noch eine Runftpflege ermoglichte und es barf baber nicht wundern, wenn man ichlieflich eine Generation von Mannern im Umte fieht, benen jebes Runftintereffe mangelt und bie boch ein foldes, ale nothwendiges und bringenbes Beburfnig fo febr baben follten.

Die größten Meister auf bem Gebiete ber Oratoriencomposition hat die protestantische Kirche, wie denn auch der Norden Deutschlands diese Musikgattung bis zum heutigen Tage mit Borsliebe cultivirt.

Die nach händels hingang entstandenen Werke vermochten sich nicht auf gleicher hohe mit benen dieses gewaltigen und genialen Tonsehers zu erhalten. Die allenthalben herrschende und alle beutschen Componisten beeinflussende italienische Opernmusik wirkte zulebt auch nachtheilig auf die Oratorienmussk. Wie die kircheliche Dichtung und kirchliche Musik überhaupt, gegenüber so vieler mistlicher äußeren Ginflusse, die sich ihnen im 18. Jahrhundert gegenüberstellen, allmälig vollständig jede Kraft und allen Gehalt verlieren, so verwässert auch die Oratorienmussk. Raum wird von den Nachfolgern händels noch ein Werk geschaffen, das in seiner Totalität ausgezeichnet zu nennen wäre, obwohl immerhin jeder einzelenen Production einzelnes Treffliche nachzurühmen sein mag. Hahden wir nicht hierher, da sie im Grunde schon in das weltliche Orastorium sinübergehören.

Erst im Lause bes neunzehnten Jahrhunderts treffen wir wieder auf bedeutende Werke bieser Gattung und hier nennen wir vor allen die Meister F. Mendelssohn=Bartholdy und Fr. Schneiber, die wirklich Ausgezeichnetes auf diesem Gebiete leisten. Inwiesern die zahlreichen übrigen Tonseher\*) unserer Zeit Befähigung besiehen, in den strengen Formen des Oratoriums Hersvorragendes und Lebensfähiges zu leisten, mussen wir dem Urtheil kommender Tage anheimstellen. Wir bezweiseln es, daß der nöthige Ernst und ein für solche Schöpfungen unerlählicher kirchlicher Sinn

<sup>\*)</sup> L. v. Beethoven, S. Reukomm, L. Spohr, B. Klein, Abbé Stabler, Ahmayer, Glafing, Rungenhagen, Drobisch, Mühling, Lintpaintner, Fr. Lachner, Mettenleiter, Schnyder v. Wartensee, A. B. Marr, Reißiger, F. Hiller, C. Reinthaler, C. Hering, A. Hesse, C. Löwe, F. Kühmstedt, D. H. Engel, Leonhard Küster, Mangold, Molique, Blumer, Schachner, Rubinstein u. s. w.

in hinreichenbem Mage bereits wiebergekehrt ift. Bei bem Mangel beiber wird man wohl immerhin eine Musik, bie sich recht wohl anhören läßt, aber nie ein epochemachenbes geistliches Conwerk zu schaffen im Stanbe sein.

## 13. Die firchliche Lieberbichtung im 18. Jahrhunbert.

Das 18. Nahrhundert, bas bei feinem Abichtuffe eine fo berrliche Reihe großartiger bichterifder Capazitaten aufweift, mar bei feinem Beginn um fo armer und entblogter an Mannern, bie eine wirklich hervorragenbe Stellung in ber Literatur batten einnehmen Dennoch ift nie eine Zeit und ein großes Bolt aller poetifden Talente fo febr baar, baf nicht immer einzelne Beifter fich finden follten, welche bie verbindenben Glieber einer nie enbenben und ungerreißbaren Rette, bie von einer epochemachenben literari= den Große gur nachftfolgenben reicht, bilben fonnten. bem Gebiete firchlicher Lieberbichtung ift bas 18. Jahrhundert bei feinem Beginne nicht gerabe orm an poetifirenben Mannern und Frauen, aber, mit Ausnahme nur einzelner Berfonlichfeiten, finben fich wenig Bebeutenbe unter ihnen. Burbe allerbings bas Urtheil über bie Leiftungen biefer Zeit von ber Maffe bee Bebotenen abbangen, fo mußte es febr gunftig ausfallen, benn mehr noch als im vorigen Jahrhundert bauft fich in biefem ber Stoff. Reimen und Poetifiren fcheint befonbere bei vielen Beiftlichen gur Manie geworben ju fein und bie Gefangbucheliteratur fdwillt nun Beben wir aber all biefen frommen Liebern, all fluthähnlich an. ben gabllofen Bebetbuchern bes vorigen Jahrhunberts naber auf ben Grund, fo werben wir gar oft an jenes Bort ber Gerift bom tonenben Erz und ber flingenben Schelle uns gemahnt feben. Das Urtheil über ben Werth einer Literaturepoche richtet fich jebod nicht nach ber Quantitat bes Producirten, sonbern nach beffen Qualität. Dennoch ift auch bas 18. Jahrhundert für benjenigen, ber bie Banblungen auf religiofem Gebiete mit Aufmerkfamteit verfelgt, von großem Intereffe. Um Beginne beffelben fteben fich bie Barteien ber Orthoboren und Bietiften foroff entgegen. halten in ihren Liebern einen gwar ftrenggläubigen, oft aber auch

unangenehm berührenben frommelnben Ton feft; biefe leben und fomeben in fortwährenber Bergudung und Berhimmelung und greifen ju ben lappifchften, nicht felten anftogigen Bilbern und Spieles reien, um ihrer Ueberichwenglichkeit Luft zu machen. Dann tommt bie Beit ber Auftlarung. Das evangelische Rirchenlieb fintt gu einem reinen Morgl= und Raturliebe, bas im Lehrton und mit Bathos vorgetragen wirb, berab. Dabei folagt es aber boch noch Saiten an, bie unmittelbar bas Gemuth berühren und an bie Seele bringen. Schon aber betritt eine neue Generation bie Bubne. Es naben bie beiligen Ganger, jene driftlichen Barben, bie nun ben pathetischsten Ton anstimmen, und in schwungvollen Dben ihre religiöfen Gefühle ausftromen laffen. Leiber ift ber Behalt vieler biefer wohlgeseten Boefien baufig ein febr unbebeutenber: bas Berg bleibt leer und talt bei biefen ichonen Worten, bie oft fo icon find, bag man fie nur mit Dube verfteben tann. Bugleich tritt nun bas Berbeffern ber alten Lieber in feine Glanggeit ein. Rein gutes Lieb bleibt mehr unangetaftet. Diefelbe Dichtung wirb von bem Ginen beschnitten, von bem Unbern geftredt. Man ruht nicht eber, bis man alles bis zur Untenntlichfeit verftummelt bat, benn man befferte nicht mehr bie Originallesarten allein, fonbern bas wieberbolt Gebefferte immer aufe Reue.

Enblich erreichen wir bie große Epoche unserer Literatur. Lessing, Wieland, Göthe, Schiller, J. Paul schreiben ihre unsterbelichen Werke. Es wäre gewiß ein Unrecht, behaupten zu wollen, baß all biesen Dichtern religiöse Gesinnungen abgegangen wären, aber bie geistliche Lieberdichtung überhaupt und noch viel weniger bas Kirchenlied ist durch sie nicht gefördert worden. Man kann ab und zu religiösen Stimmungen sich hingeben, ohne deßhalb auf dem Boden eines kirchlichen Bekenntnisses zu stehen. Welch großer Untersschied zwischen geistlichen Bekenntnisses zu stehen. Welch großer Untersschied zwischen geistlichen und kirchlichen Dichtungen ist, wird und erst in dieser Zeit recht klar. Die großen Dichtungen ist, wird und erst in dieser Zeit recht klar. Die großen Dichter, die am Ende des 18. Jahrhunderts lebten, waren zugleich viel zu große Philosophen, als daß ihnen die einsache christliche Lehre, die nur einen kindlichen Glauben verlangt und die Speculationen des Verstandes sast ganz-lich ausschließt, hätte genügen können. Die auffallenden Wider-

fprude, in welche fich bie vericbiebenen Confessionen und Religiones parteien verwidelt batten und bie Behäffigfeiten, mit benen man fich gegenfeitig verfolgte, mochten fie gubem bei ber Bobe, auf ber fie über bem nichtigen Treiben ihrer Beit ftanben, angewibert unb nicht veranlagt haben, fich mit ausgesprochener Ueberzeugung biefer ober jener religiofen Genoffenschaft öffentlich anguidließen. Daber tonnte es tommen, baf fpatere literarifche Anatomen, welche bie in ben Berten unferer großen Dichter niebergelegten Unfichten über Relis gion unter ihr Secirmeffer nahmen, in einen tomifden Streit fich verwideln tonnten, ob biefer ober jener tatholifch ober proteftantifch gemefen gefinnt fei. Manner, bie feiner Bartei angeboren wollten möchte fich nun jebe aneignen; man ftreitet fich um bie philosophi= ichen Religionespotter und fucht biejenigen zu frommen Glaubigen ju machen, die im Grunde ihrer Geele jebes firchliche Betenntnig verwarfen. Abgefeben aber bavon, bag unfere große Dichterperiode unter ihren hervorragenoften Erscheinungen, vielleicht mit Ausnahme ber ihr vorangebenben Bellert und Rlopftod, fowie bes mitten in ihr ftebenben Berber, feinen einzigen Mann aufweifen tonnte, ber bie geiffliche Dichtung auch nur anregend geforbert batte, fo ift auch bie gange Beit fur bie firchliche Boefie bie wenigft fruchtbare und ergiebige von ben Tagen ber Reformation an bis beute, und felbft bie einzelnen Manner untergeordneter Bebeutung, bie ihr Stanb ober inneres Beburfniß auf bie geiftliche Dichtung binleitete, finb fo vorwiegend ichongeistige Dichter, bag man vor lauter Boefie bie 3mede vergift, in beren Intereffe fie boch eigentlich gegrbeitet baben.

Bei ber Betrachtung ber poetischen Leistungen bieses Jahrhunberts haben wir es leichter als früher. Der 50 Jahre hinburch dauernde hartnäckige Rampf zwischen ben beiden Hauptparteien ber protestantischen Kirche, ben Orthodoren, mit ihrem Hauptsitze in Wittenberg und ben Pietisten, mit ihrer Bunbesveste in Halle, machte eine strenge Absonderung der Dichter und ihrer Productivität möglich und wir werben, indem wir den verschiedenen Strömungen solgen, schnell und leicht an's Biel kommen.

## Die orthoboren ober firchlichen Dichter,

bie einer Partei angehörten, bie fich borgugeweife ju Bionemach= tern und jum Borte bes lutherifden Glaubens aufgeworfen batte, waren es, welche junachft bas tirchglaubige Anbachte: lieb in Sout und Pflege nahmen. Gie find in ihren tirchlichen Dichtungen ernft, ftreng, murbig, nicht felten bufter. haben viele Lieber biefer Richtung, besonbere von ber Beit an, ba fie fich ben Ginfluffen ber tiefern, gemuthlichern Glaubendinnigfeit ber pietiftifden Gegner nicht mehr völlig zu entzieben vermochten, einen frommen, gemuthlichen Musbrud, ber ihnen viele Freunde gewinnt und fie vortheilhaft vor ben in miberliche Ueberfcmeng= lichkeit ausartenben Dichtungen ber jungeren Sallenfer und Berrns buter ausgezeichnet. Dagegen verfiel man im Berlaufe ber Beit auf biefer Seite in andere Fehler, bie nicht minber ale Berirrungen und Ausschreitungen zu bezeichnen finb. Es tam nämlich in ben breißiger Jahren ber Bebrauch auf, bas gange theologische Lehr= foftem in Reimen abzuhanbeln und über alle einzelnen Glaubens= und Sittengefete firchliche Lieber abzufaffen. Sierber gablen g. B. Erb. Reumeiftere Evangelifder Radflang über bie orbentlichen Sonn: und Festage: Evangelia. Damb. 1718. (2. Ausgabe 1726 2. Theil 1729.) Die von 3. A. Lehmus in Rothenburg a. b. T. berausgegebenen Lieberfammlungen: Jefus, in mehr als 100 Liebern auf alle Gonn :, Feft= und Feiertage bes Jahres. 1766. und: Refus, in 365 Oben und Liebern, 1771. Gin Anberer, 2. Bartmann, ev. Pfarrer ju Crigtow, gab, Dichter bes vorhergeben= ben Jahrhunderte nachahmend, eine geiftl. Lieberfammlung für alle Stanbe und Berhaltniffe beraus: bes geiftl. und evang. Bione neue Stanbeslieber. Roftod 1712. (147 Lieber für Amtefchrei: ber, Abvotaten, Buchbruder, Fuhrleute, Barbiere u. f. w. enthaltenb) und 3. Gottichalb gibt in feinem Buche: Theologia in hymnis, 1737, geiftl. Lieber fur bie verschiebenften Moralpflichten, wie Ehrbarteit in ber Rleibung, gegen bie Spielfucht, bas Tabatrauchen u. f. w.

Wir bemerken nur noch in ber Rurge, bag endlich in ber von Leibnit gelehrten, von Chrift. Wolf und 3. Chrift. Gotticeb

vertheibigten und weiter ausgebilbeten metaphysischen Philosophie ein ben Orthodoren und Pietisten gemeinsamer Feind entstand. In Folge der neuen Anschauungen wurden die Kirchenlehren als reine Berstandeswahrheiten demonstrirt, machte sich mehr und mehr eine blos vernünstige Betrachtung göttlicher Dinge geltend, trat aber auch an die Stelle religiöser Wärme ein nüchternes Räsonnement. Auf dem Gebiete firchlicher Liederdichung, besonders aber in den Gesangbüchern dieser Zeit äußert sich die nachtheilige Wirkung der in Blüthe stehenden philosophischen Richtung in einer unbändigen Berbessendlicht des vorhaubenen Liederstosses und in einem vollsständigen Berkennen des ächt Kirchlichen. An allen geistlichen Dichtungen und Gesangbuchsliedern dieser Periode sehen wir eine kalt richtende, ästhetisch-vernünstige Kritik angewendet und es beginnt nun die Zeit der schlechten Gesangbücher, die wir sogar die heute nur erst theilweise überwunden haben.

Die vorzüglichsten Dichter ber orthoboren Bartei finb :

M. Erbmann Reumeister, geb. 1671 zu lechteriz bei Beigensels, zulet Paftor an ber St. Jacobstirche und Scholarch in Hamburg, † 1747. Ein leibenschaftlicher, strenger Eiserer gegen Spener'sche Irrthämer. Er ist einer jener fruchtbaren Kantatenbichter, beren uns noch so manche im Berlause ber nächsten Zeit ausstoßen werben. Seine Ssachen Kirchenanbachten, L. 1717, unb fortgesetzten Ssachen Kirchenanbachten in 3 neuen Jahrgängen, Damb. 1726, wurden von ben berühmteren Kirchencomponisten dieser Beriode, einem Krieger, Telemann, Erlebach und anderen mit Borsliebe in Musik gesetzt.

B. Schmolde, geb. zu Brauchitschorf im Fürstenthum Liegnit 1672, † 1737; seit 1702 Pfarrer, zulett, 1714, Oberprediger in Schweidnit. Ueberblicken wir die Thätigkeit so vieler Lieberdicker ber protestantischen Kirche, so erscheint dies selbe von einer saß beängstigenden Fruchtbarkeit. Bebenkt man das an und für sich boch kleine und beengte Gebiet kirchlicher Lieberdichtung und faßt man dagegen wieder die Masse bes gebotenen in's Auge, so vermag man sich kaum eines geheimen Grauens zu erwehren. Es scheint, daß vielen dieser frommen



Boeten alles zum Reim und Berse wurde, das Dichten heiliger Lieber zur angenehmen Gewohnheit. Für benjenigen, ber biesen Stoff zu sichten und zu ordnen hat, liegt nur noch ein Trost in der sast eben so unübersehbaren Literatur der Bredigten und prosaischer Erbanungs- bücher aus dem vorigen Jahrhundert, deren es ja auch Legionen sind. Hätten wir diese nicht, wir müßten denken, daß mancher fromme Dichter nur sein Leben lang auf Lieder gesonnen habe. Alle Borgänger, selbst den rüstigen Rist, übertrisst Schmolde mit seinen in 22 oder 23 Sammlungen geistl. Lieder erschienenen 1188 einzelnen Gedichten. Darunter sind nun allerdings sehr viele schöne, fromme, ja herrliche Poesten, Lieder, die stets zu den Zierden unserer Gesangbücher gehören werden; aber eine endliche Berwässerung nußte bei solcher Productivität schließlich doch ersolgen.

Dr. Bal. Ernst Löscher, 1673 in Sonbershausen geboren, Oberconsistorialrath in Dresben, † 1749. Aenßerlich von kleiner, unscheinbarer Gestalt, galt er boch mit Recht als ber gelehrteste Theologe seiner Zeit. Er, ber eigentliche Bersechter ber orthoboxen Anschauungen, sührte während 20 Jahren einen spstematisch fortgesehten, hartsnädigen Kamps gegen bie Pietisten, besonders gegen beren Wortsüherer, ben Dr. Joachim Lange in Halle, burch eine eigens dafür von ihm gegründete und redigirte periodische Schrift: Unschuldige Nachrichten von alten und neuen theologischen Sachen. Daß es bei solchem öffentlichen Haber nicht immer christlich zuging, daß der gegenseitige Haß gar oft zu Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit die erbitterten Gegner hinriß und daß diese unchristlichen Kämpse unter dem Schilbe des Christenthums nur nachtheilig für die gute Sache des Brotestantismus wirken mußten, liegt auf der Hand.

Andere Dichter biefer Bartei find: 3. F. Grebing, in Weimar 1676 geb., † 1748 als Rektor der lutherischen Schule in Hanau. M. Gottfr. Balth. Scharff, nach Schmolde Oberspfarrer in Schweidnith, geb. 1676, † 1744. 3. Fr. Start aus Hilbesheim, geb. 1680, † 1756; feit 1723 in Frantsurt a. M. als Nachmittagsprediger an der Barfügerkirche angestellt, 1729 als Donnerstagsprediger an der h. Geistlirche, 1742 Confistorialrath und Sonntagsprediger an der Spitalkirche. Dr. Bernh. Walther

Marperger, 1681 in Samburg geb., ein milber, frommer, bemus thiger Mann, Dberhofprediger in Dreeben, + 1746. Bet. Bufch, au Lubed 1682 geb., Brebiger an ber Rreugtirche gu Sannover, † 1744. 3. Berm. Schraber, Bafter ju Dibeelobe in Bagrien, 1684-1737. Dr. D. B. Triller, Argt, 1695-1782. M. Beinr. Cornel. Beder aus Samburg, geb. 1699, + 1744, Pfarrer in Meufelwit bei Altenburg. M. Jonathan Rraufe, 1701 in Birichberg geb., Superintenbent in Liegnit. M. J. Lubw. Schloffer, ju St. Goar in Seffen 1702 geb., Sauptpaftor an ber Catharineutirche in Samburg, † 1754. 3. Chr. Bimmer= mann. 1702-1783, Brobft zu Helben im Sannover'fchen, Berfaffer bes bekannten Sannöver'ichen antipietiftifden Gefangbuche, bas 1740 ericien. Chr. L. Tabbel, Sofrath und Direttor ber fürftlichen Ranglei in Roftod. 1706-1775. 3. Ab. Lehmus, 1707-1788, Superintentent in Rothenburg a. b. Tauber. Dr. 3. Gottfr. Bermann, Marpergere Rachfolger in ber hofprebigerfielle in Dreeben, geb. 1707 in Altjefnit b. Bitterfelb, + 1791. Mart. Bunther, luth, Bfarrer in Rlingenmunfter und Gobramftein in ber Pfalg u. f. m.

## Die pietiftifden Liederbichter

ber protestantischen Rirche bilben brei, man tann fagen wesentlich gerschiedene Gruppen: bie hallenser, Bürtemberger u. Ober-lausiber. Die halle'sche Schule zerfällt wieder in bie ältere und neuere, bie Oberlausiber in bie Dichter ber Oberlausib'schen Oekonomie und ber herrnhut'schen Gemeinde. Ausgesprochen in Gesangbuchern bieser Zeit sinden sich die verschiedenen Richtungen am schärsten: Mystiker und Separatisten im Darmstädter Gesangbuch von 1698, die halle'schen Bietisten im Freylinghausen'schen geistreichen Gesangbuch von 1704, die herrnhuter im Gemeindegesangbuch von 1735.

Wir haben nun bie Dichter ber altern halle'schen Schule (1691—1720) ins Auge zu fassen. Die Bahl berselben ift nicht sehr groß, aber bafür sind einzelne unter ihnen um so ausgezeiche neter. Die Lieber bieser Gemeinde haben ungemein segenstreich und nachhaltig auf die Neubelebung ber ev. Kirche gewirkt. Ihr Grundharakter ist eine gewisse bilbliche Darstellungsweise, bie nur allzu oft in Manirivtheit ausartet; ein auffallendes Festhalten an eigenthümlichen Ausbrücken und Rebewendungen ber h. Schrift; ein herzliches Berlangen nach einem wahren und liebethätigen Christenthum, ein unablässiges Streben nach Ernst, Tiese und Besthätigung gläubiger Hingebung an Christum Jesum. In der ersten Beit und besonders bei den Borläusern der pietistischen Richtung (Bernstein, J. Chr. Lange, B. Crassellius, H. G. Meuß, A. Crentsberg, E. Lange u. s. w.) tragen die poetischen Leistungen berselben das Gepräge der Einsachheit und ungeschminkten Frömmigkeit; innig und klar sprechen sie Sehnsucht nach dem Erlöser, das Verslangen, ganz mit ihm vereinigt zu werden, aus.

Die bebeutenbsten Dichter ber alteren halle'schen Schule find: Aug. herm. Franke, geb. 1663 in Lübed, † 1727 in Salle, Professor ber Theologic; Stifter bes berühmten halle'schen Baisenhauses, zugleich eifrigster Förberer ber religiösen Bewegung, welche von halle ausging. Sein treuester Gehülse: Joh. Anast. Frehlinghausen, ber herausgeber bes nach ihm benannten wichtigen Gesangbuches, war zu Ganbersheim 1670 geb., Prediger in halle und Subrektor, später Direktor des Päbagogiums u. Baisenhauses, † 1739.

Joh. Heinr. Schröber, geb. 1666 zu Hallerspringe im Calenberg'schen, † 1699 als Pfarrer in Meseberg im Magbeburg's schen. Bon ihm bas Lieb: Gins ift Roth; ach herr, bieß Eine. Auch seine Frau, Tranquilla Johanna, geb. Bolff, † 1698, hatte poetisches Talent und zählt zu den Liederdichterinnen ber piestischen Richtung.

Dr. J. Dan, herrnschmibt, geb. 1675 in Bopfingen, seit 1715 Franke's Gehülse und Subbirektor ber Stiftungen bestelben, sowie Professor ber Theologie in Jalle, † 1723.

Dr. Christ. Friedr. Richter, ber fromme, gelehrte und poetisch hochbegabte Arzt bes Waisenhauses, geb. zu Sorau in ber Rieberlausit 1676, † 1711.

Dr. Joach. Just. Breithaupt, 1668—1732; Professor ber Theo-logie, Direttor bes theologischen Seminars und Magbeburg'icher Confistorial-rath in Salle. — 3. Eusebins Schmidt, 1669—1745, Paftor in Sieb-

leben bei Gotha. — Joach Feller, Prof. in Leipzig. — Dr. Joach. Lange, 1670—1744, Prof. in Halle. — J. Jos. Wintler, 1670—1722; Oberprediger an der Domfirche und Consistorialrath in Magdeburg. — Mich. Miller, 1673—1704. — M.J. Tribbechovius, 1678—1712. (Bon f. Bater Abam Friedrich Tribbechovius, Generalsuperintensbent in Gotha, ist das Passionslied: Meine Liebe hängt am Kreuz.) — Levin J. Schlicht, 1681—1723, Pred. an der St. Georgentirche in Berlin. — Dr. Jal. Gabr. Bolf, 1684—1754; ordentl. Prof. der Inrisprudenz und preuß. Hofrath in Halle. — J. Muthmann, 1685—1747, Pfarrer in Teschen, zuleht Pfarrer und Emperintenbent zu Pössioch im Herzogthum Sachs. Cob. Saalseld. (Bon f. Sohne, J. Gottlob Muthmann, seit 1745 gräft. Leiningen's fer Hoffaplan in Grünstadt in der Pfalz, ist das Lieb: Mein Gott, du dist sinwahr verborgen.) — Chr. Jak. Koitsch, † 1735 als Restor des Gymnasiums zu Essing.

Die jungere Halle'iche Schule (1720-40) offenbart in ihren Liedern schon eine auffallende Ueberspannung in Sprache und Gebanken.

Die Radywirkungen ber zweiten schlesischen Dichterperiode mit ihrer bilberreichen, fcwulftigen, manirirten Darftellungsart und bie vergartelte Frommigfeit bes in schwarmerifchen Ausschreitungen fid verlierenden Bietismus findet in ihr in gleicher Beife Aus-Die Natürlichkeit und Ginfalt, welche noch die Lieber ber brud. ältern Salle'ichen Soule vortheilhaft auszeichnet, artet bier in eine fugliche Empfinbelei, in ein nicht felten finbifches Betanbel mit ben Bilbern vom Lämmlein, vom Blute und ben Bunben Chrifti, in eine gefdraubte, finnliche Ausmalung bes Berhaltniffes von Braut und Bräutigam aus. Berber charafterifirt biefe neuern Ballenfer trefflid, indem er fagt: "Gine bekannte fromme Schule Deutschlands hat ben Rirchengefang zuerft entnervt und verberbet. Sie stimmte ibn gum Rammergefang mit lieblichen weibifden De= lodien voll garter Empfindungen und Tändeleien herunter, bag er alle feine bergenbeherrschenbe Majeftat verlor; er warb ein fpielenber Beichling. Ich fchreibe bieß immer noch mit Sochachtung gegen einige große Manner biefer Schule, bie fich auch burch Gefange verbient gemacht haben; aber im Gangen - auf Tanbeleien ber Art konnte mohl nichts als philosophische Ralte und poetisches Schnitwerk folgen". Auffallend ift es, bag wir nun unter ben

Dichternamen fo vielen abeligen begegnen, und zwar geboren biefe poetifirenben Dilettanten aus ben boberen Gefellicaftefreifen faft immer zu ben allerichmarmerifchften Bertretern ber füßlichen, fentimentalen und finnlichen Richtung, welche ber Bietismus im Berlauf bes 17. Nabrbunberte einschlägt. Bir fuchen vergebene in ber verschiedenen Schichten ber beutschen Gesellschaft, befondere aber in ber befferen nach einer Meugerung acht mannlicher Rraft, nach Charafteren, an beren Festigfeit und burchgreifenber Energie bas Bolt in weiteren Rreifen eine Stube ju eigener Rraftigung, eine Sanbhabe, an ber es fich batte balten und aufraffen tonnen, fanbe. Bobt barf fic bas beutiche Bolt in biefem Gaculum zweier berrlicher Berrichergestalten - Friedrich II. und Roseph II. - rub: men, und einiger großer Denter und Dichter - Rant, Leffing und Berber, Rlopftod, Gothe und Schiller, - aber wir wiffen, wie ichmer es erfteren murbe, ibre Bolfer auf eine bobere Stufe ber Gultur ju erbeben und gegen bie Bewalten angutampfen, bie ibnen in einer beifpiellofen Unwiffenheit, in einem religiöfen Aberglauben, ber bem ber finfterften Jahrhunderte unferer Gefdichte nichts nach: aab, und in einer unglaublichen, an Stunipfheit grangenben Gleich: gultigfeit gegen jebes allgemeine vaterlanbifche Intereffe - bie Frucht bee fluchwürdigen feit bem 30jabrigen Rriege eingehaltenen Regierungefpfteme - entgegentraten. Die Gaat, welche bie großen Beifter unferer Ration, Manner, die unenblich boch uber bem eigentlichen Bolte ftanben, mit vollen Sanben unter ihre Zeitgenoffen ausstreuten, tonnte erft folgenben Gefchlechtern reifen und bie Früchte biefer Ausfaat, wenn fie auch icon ben am Schluffe bee Jahrhunderte Lebenben theilmeife ju gute tamen, ernbteten boch erft fpatere Radfommen. Go feben wir benn bie große Daffe ber fogenannten Gebilbeten in ichroffem Gegenfate ber Meinungen, Anschauungen und Bestrebungen, bie einen ebenso unnaturlichen frommen Schwärmereien verfallen, wie bie anberen in völligftem glauben und wirklichem Atheismus babinlebend, beibe, einer enb= lichen Ausartung entgegenfteuernb, die ber Gewaltmittel beburfte, um bor bem Untergange gerettet und gur Rudfehr geleitet gu werben, welche bie im Befolge ber großen politischen Ummalaungen herantretenben erschütternben Greignisse ber Gefellschaft aufzwangen.

Die Dichter ber neuen Salle'ichen Schule finb:

C. S. v. Bogagty, 1690 gu Jantowe, bem Rittergute seiner Eltern, in Rieberschlesien geboren, † in Halle 1774. Er wurde, ba ihn Kränklichkeit an öffentlicher Lehrthätigkeit verhinsberte, ber eifrigfte fromme Schriftsteller seiner Richtung und ist ber Berkasser bes unter ben Anhängern bes Bietismus so berühmt gewordenen Buches: Uebung ber Gottseligkeit in allerlei geist l. Liebern. Halle 1749, und in vielen späteren Auslagen. An ihn schließt sich, von gleichem schriftstellerischen Gifer bessecht, qu:

Dr. J. J. Rambach, geb. zu Halle 1693, Professor in Salle und Gießen, † 1735. Er bichtete 165 Lieber und gab ein sehr weit verbreitetes: Geiftliches Hausgesangbuch, Fr. a. M. u. L. 1735 heraus. Richt minder fruchtbar war:

Ernst Gottlieb Boltersborf, geb. 1725 zu Friedbrichsfelbe b. Berlin, Pfarrer, † 1761 in Bunglau. Man kennt 218 Lieber von ihm. Diese brei Männer sind die Repräsentanten ber neuen Richtung. Der erstere ben Uebergang von ber alten zur neuen Schule bilbend, ber andere vermittelnd, mehr ben orthodoren Liederdichtern sich zuneigend, vorwiegend bidaktisch, der britte schon ber herrnhut'schen Süslichkeit und Ueberschwenglichkeit zugewendet.

Beiter bleiben noch ju nennen :

U. B. v. Bonin, 1682-1792. S. Th. Schent, † 1727. 3. g. R. Allendorf, 1693-1773. B. M. Gräfin v. Reuße Chereborf, 1695-1751. M. 3. S. Runth, 1700-1779. S. Lau, 1703-1746. L. F. E. Lehr, 1709-1744. Dr. Chr. L. Scheibt, 1709-1761.

Nirgends ichling ber Pietismus tiefere Burzeln, gedieh er zu einem ichoneren kräftigeren Leben, als in Wurtemberg. Speners reformatorische Bestrebungen fanden hier ben größten Anklang, eine Bahl tüchtiger Theologen schlossen sich ihm mit Enthusiasmus an. Allerbings blieben bem kräftig aufstrebenden Baume die schädlichen Auswüchse anch hier nicht erspart. Bis zur Stunde ist Würtemsberg ein fruchtbarer Boben für religiöse Schwärmer aller Gattungen

geblieben, aber Berirrungen, wie fie fich gu Enbe bes 17. und Un: fang bes 18. Jahrhunderts zeigten, und ein fur bie Rirche fo icablider Ceparatismus burften allmälig boch zu ben übermundenen Dingen zu gablen fein, obwohl befondere bem Religionofdmar: mer, in bem furgen Raume, ber bie leberspanntheit vom wirtlichen Babnfinn tremt, Alles möglich ift. Es fpricht für bie Burtemberg'ichen Bietiften vortheilhaft, bag fie immer beftrebt waren, auf bem Beben ber protestantischen Rirde fteben und jedem tiefergreifenben Geparationus, wie er fich g. B. bei ben Berrnbutern fund gab, entichieben abbolb gu bleiben. Go aber auch nur tonnten babin gebenbe Beftrebungen ber Rirche jum Bortbeil und Ruben werben. Der Burtemberger Dichterchor ift ber gablreichfte, wie benn überhanpt bas fdmabifde Bolt als ein Gefanggefegnetes gepriefen werben fann. Die Lieber ber würtembergifden Dichter bewahren auch in biefer gefährlichen Zeit religiöfer Ueber= reigtheit eine gemiffe firchliche, volfsthumliche Saltung, eine gefunde Bibelfprache, eine fraftige Frommigfeit, eine ruhrende Ginfalt und Berglichkeit. Um beften fpricht fich ber Sauptfanger unter ben geiftlichen Lieberbichtern Burtemberge, Ph. Fr. Siller, über ben Charafter aus, ben man wenigstens ben Dichtungen gu bewahren fuchen follte, indem er von feinen eigenen Liebern fagt: "Ich babe mich ber Ginfalt befliffen. Uebertriebene Ansbrucke einer fliegenben Einbilbung, gar ju gemeinschaftliche und vertranliche Rebensarten von Chrifto ale einem Bruter, von Ruffen und Umarmen, von einzelnen Geelen, als ob jebe befonders eine Brant Chrifti mare, kindifche Liebkofungen gegen Jefu, ale einem Rindlein, habe ich vermieben und ernfthafte Bemuther werben mir biefe Ehrerbietung gegen bie Majeftat unferes Beilands nicht tabeln." Die firchliche Bewegung war in Burtemberg eine nachhaltigere, ale irgend anberomo. Die Dichter, bie im Beifte bee Bietismus ibre frommen Lieber fangen, erfüllen ben langen Zeitraum von 1670 -1800.

Der bedeutenbste unter ben geistlichen Lieberfangern Schmasbens ift ber bereits genannte Philipp Friedr. Hiller, geb. 1699 zu Mühlhausen a. b. Eng, † 1769. Schüler bes bekannten

Brälaten J. A. Bengel, Pfarrers in Steinheim bei heibenheim. Seine in vielen Auflagen verbreiteten hauptwerke find: Arnbt's Barabiesgärtlein in 301 Liebern unb bas geiftl. Lieberkäftlein, 2 Thle. mit 732 kurzen Liebern über ausgewählte Bibelstellen.

Ihm reihen sich an: ber gelehrte, unerschrockene und standshafte Lanbschaftsconfulent in Stuttgart J. J. v. Mofer, ein Ehrenmann im vollsten Sinne bes Bortes, einem abeligen Geschlechte: von Filsed und Beilersberg entsprossen, geb. 1701, † 1785, Berfasser von 1190 geistl. Liebern; und Chr. E. L. von Pfeil, Reichsfreis und Bannerherr, Erbherr auf Deufstetten, Hulb und Radersberff, geb. in Grünstadt in der Pfalz 1712, † in Deufstetten 1784; von ihm eristiren nahezu 1500 geistl. Lieber.

M. Fr. Chr. Detinger, geb. 1702 in Göppingen, Bras lat in Murrharbt, † 1782. (29 Lieber.)

Dr. J. Chr. Storr, 1712 in Seilbronn geb., Stiftsprebiger und Confistorialrath, erhielt 1765 bie Pralatur Herrenalb 1772 Alpirebach, † 1773.

Frühere Beriode ber pictiftischen Richtung: 3. S. Schellenbauer, 1643-87, 3. Lang, 1646-90, 3. C. Siller, 1662-1726, Dr. J. R. Hebinger, 1664-1704, Bh. H. G. W. Gillnig, 1665-1727, Dr. J. U. Frommann, 1669-1715, G. Hoffmann, 1669-1728, Bh. H. Brommann, 1669-1716, J. Dechstin, 1677-1738, Chr. Ch. Beißemann, 1677-1747, M. J. C. Klemm, 1684-1763, Dr. S. Urles sperger, 1685-1722, M. J. M. Bieland, 1655-1725.

Spätere Beriobe: Dr. J. M. Bengel, 1687—1752, J. M. Gramm: Iich, 1689—1728, Dr. Tafinger, 1691—1757, Dr. Eb. L. Fischer, 1695—1773, D. S. Georgii, 1697—1758, Fr. Chr. Steinhofer. 1706—1761, Magbalena Sibylla Riegerin, 1707—1786, J. Böschel, 1711—1741, M. Ph. D. Burt, 1714—1770, Ph. Fr. Rieger, 1723—1782, Fr. C. Freiherr v. Moser, 1723—1798, J. L. Frider, 1729—1766.

In die neuere Zeit herüber reichen: 3. Ferb. Geig, 1738-1793, C. Fr. harttmann, 1743-1815, B. L. Soft, 1780-1811, Fr. Ab. Dann, 1758-1837.

Erwähnt seien hier noch zwei sehr fruchtbare separatiftische Lieberbichster, die zugleich die Stifter zahlreicher Separatistengemeinden sind: Mich. Sahn, (1758-1819), gewöhnlich "Michele" genannt, der Stifter und Hauptfänger der Michelianer, spottweise auch Gesehler und Seufzende ge-

heißen und M. Chr. Gottl. Pregizer (1751—1816) ber Stifter und Sanger ber Pregizianer ober ber Gemeinschaft ber frohlichen Chriften (ber Gerechten und Seligen) außerbem mit bem Spottnamen "Schüttler" beziehnet.

Die Biege ber Berrnhut'ichen Gemeinben ift bie Dberlaufit und amar ber an Schlefien grangenbe Theil berfelben. Die pietiftifche Bewegung murbe ba zuerft von ben Pfarrern M. 3. Unbr. Rothe in Berteleborf, Schwebler in Nieberwiese und M. Meld. Schafer in Gorlit, alle eifrige Unhanger ber Spener'ichen Reformen, bereits ju Anfang bes 18. Jahrhunderte angeregt. Db= wohl icon ju ben fruheften religiöfen Bewegungen Bingenborf in perfonlicher Beziehung ftand, fo mar man boch juvorberft noch meit bavon entfernt eine Gemeinbe ju grunben, bie von ber all= gemeinen protestantischen Kirche fich separiren follte. Man ber= folgte allerdinge gewiffe religiofe, vom Bietiemus ausgebenbe Unichauungen, aber man betrachtete fich immer noch inmitten ber lutherifden Rirche ftebend. Bum Unterfchiebe von ben pietiftifchen Gemeinden ber Betterau und benjenigen Salle's bezeichnete Bingenborf bie fachfischen Bietiftengemeinben ale Oberlaufit'iche Dekonomie. Gefangbuch fur biefelbe mar junachft bas Leipziger von 1725: Sammlung geiftl. und liebl. Lieber (2. Aufl. 1731), nach feinem Berausgeber Ch. G. Marche, gewöhnlich bas Marche'iche Befangbuch genannt. Die Dichter biefer Oberlaufit'ichen Dekonomie find außer bem icon genannten M. 3. A. Rothe (1688 gu Liffa geboren, Bfarrer ju Bertheleborf, julebt, nach feiner Trennung von Zingenborf und Losfagung vom herrnhutianismus, Pfarrer in Thommendorf bei Bunglau, † 1758, ber Berfaffer bee ichonen Liebes: 3ch habe nun ben Grund gefunden), bie Grogmutter Bingenborfe, Benriette Catharina von Gereborf, geb. Frein von Friesen, geb. 1648, † 1726, die fogenannte große Frau, eine ehrwürdige, fromme, milbthatige Erfcheinung, wie es beren nur feltene gibt, babei eine begabte Dichterfeele, in beren (98) Liebern fich Barme bes Gefühls mit Rlarbeit und driftlicher Ruchternheit ber Betrachtung in erquidlichfter Beife einen. Rach ihr nennen wir fogleich ihre Grofnichte Johanna Magbalena bon Ger 6:

borf, geb. 1706, verheirathet an ben Hofmarfchall von Geuffau zu Saalfelb, † 1744.

In ber frommen Umgebung ber großen Frau lebten: Joh. Menter, zu Jahma 1658 geb., zulest Pfarrer in Kemnit bei Bernstadt, † 1734, ber Dichter bes Liebes: O baß ich tausenb Bungen hätte. Ferner: Christian Lub. Ebeling, ber Erzieher Zinzenborse, † als Pfarrer zu Schwanebeck 1742, unb M. Jm. Traugott Jerichovius, geb. zu Löbau 1676, † in Bremen 1734.

Ein Ausspruch Speners, seines Pathen, daß bei bem verberbten Zustande ber christlichen Kirche es gerathen erschiene, alls gemach einige gute Seesen zu sammeln und so ein Kirchlein in der Kirche zu bilden, regte den Grasen von Zinzendorf zur Gründung einer neuen christ-brüderlichen Gemeinordnung, nach dem Muster der apostolischen Kirchenversassung und den Regeln der alten mährischen Kirche an. Man wollte mit der großen Kirchengemeinsschaft eins in der Lehre bleiben und an der Augsburg'schen Conssession seinem Kirchein in der Kirche. So entstand 1727 zwischen den Dörsern Berthelsborf und Großhennersborf am Hutberge die herrnhuter Brüdergemeine oder, wie sie sich auch nannte: die erneuerte mährische Brüder-Unität.

Durch ben Pfarrer Rothe hörte Zingenborf von einem in Görlit wohnenben mährischen Zimmermann Namens Christian Davib, ber erzählt hatte, baß in Mähren noch viele gläubige Seelen seien, bie sich nach einer Zusluchtsstätte sehnten, wo sie ungestört ihrem Glauben leben könnten. Der Graf suchte ben Zimmermann sogleich auf und sandte ihn aus, die zerstreuten Brüder zur Uebersiedelung in die Lausit einzuladen. Anfangs Juni 1722 langten benn auch bereits die brei ersten mährischen Erulanten mit Weib und Kindern in Hennersborf an und erhielten von der alten frommen Frau von Gersborf die Erlaubniß, auf der höhe bes hutberges sich ein haus zu erbauen, zu bem am 17. Juni Christian David den ersten Baum fällte. So ward der Grundstein zu dem nachmals so bebeutend gewordenen Herrnhut gelegt. Denn balb

permehrte fich burch berguftromenbe Glaubensgenoffen die fleine Gemeinbe, und nicht unr gewann in ben neuen Bewohnern bas Land fromme, tuchtige Staateburger, fonbern auch geschickte, fleifige und thatige Arbeiter. Die neue Bemeinde blieb nicht auf ben erften Unfiedlungsort beschränkt. In ber Oberlaufit entstanden balb mehrere berrubutiche Orte, unter benen fich, außer Berrubut felbft, Diesty b. Borlit und Rleinwelte b. Bauben auszeichnen. In bem naben Schlefien find Gnabenfrei, Gnabenberg, Gnabenfelb und Neuhola bemerkenswerth. Außerbem aber gibt es, mit Ausnahme ber reinkatholischen Staaten, in allen ganbern und Welttheilen, besonders aber in Rufland, England und Nordamerifa, blubende Brübergemeinden. 3m Jahre 1786 murbe bie Scelenangahl ber= felben bereits auf 500,000 geschätt und fie mag fich bis beute minbestens verbreifacht haben; benn bie Berrnhuter find nicht nur gewerbthätige Arbeiter und unternehmende Ranfleute, fonbern auch eifrige, beharrliche Miffionare, beren Wirkfamkeit bis jest von ben fegensreichsten Erfolgen begleitet war. Alle Berrubuter Gemeinben fteben unter einer gemeinsamen Oberleitung; bas, mas ihrer Blaubenslehre an fustematischer Folgerichtigkeit abgeht, wird auf bas 3medmäßigste burch eine mit bewundernswürdiger Genauigfeit burch= geführte Gemeindeverfaffung und firchliche und sittliche Bucht erfett.

Den neuen Brübergemeinben, bie bas Wort Gottes so reichlich unter sich wohnen ließen und beren Glieber sich täglich in
apostolischem Sinne unter einanber ermahnten mit Psalmen und
Lobgesängen und geistlichen, sieblichen Liebern, erschloß sich bald ein
reicher eigener Liebersegen. Ihr Hauptsänger wurde Graf Nikolaus Ludwig Zinzendorf (geb. 1700, † 1760) selbst; von
ihm gibt es mehr als 2000 Lieber, benn von seinem 12. Jahre
an bis 5 Tage vor seinem Tode versiegte ihm die-Quelle frommen
Gesanges nie. Ihm schließen sich zunächst an seine beiden Frauen:
Erdmuth Dorothea, eine Tochter des Reichsgrafen Heinrich XXVIII. von Reuß, (geb. 1700, † 1752) und Anna, geb.
Ritschmann (geb. 1715, † 1760). Ferner sein Sohn Christian
Renatus (geb. 1727, † 1752) und bie Herzensfreunde Baron
Friedrich von Watteville (1700 in Bern geb., † 1777)

und beffen Aboptivschn Johannes (eigentlich J. M. Langguth aus Balfchleben, geb. 1718, † 1788.)

Andere Dichter der Unität sind: jener schon mehrsach genannte Zimmermann David, "ber Knecht bes herrn", eine ächte Apostelnatur, 1690 zu Senstleben 6. Fulneck geb., † 1751 zu Barby; ber ehrwürdige Bischof ber Brüberfirche, Aug. Gottl. Spangenberg, 1704 in Klettenburg im Hohensteinschen geb., † 1792; Leonh. J. Dober, der Generalätteste ber Unität, 1706 in Münchsroth in Schwaben geb., † 1766, und bessen Anna, geb. Schindler, 1713—1739; Matth. Stach, der erste Brübersmissionar in Grönland, geb. 1711 in Mantenborf in Mähren, † in Betsabara in Nordearolina 1787; Zinzendorfs Schwager J. Nitschmann, geb. 1712 in Kinewalde, † zu Sarepta im assatischen Rußland 1783; Henriette Luise von Hahn, geb. 1724 zu Ihstein b. Franksurt a. M., † 1782 in herrnhut, und viele Andere.

Gin befonderes Gefangbuch erhielten bie Brubergemeinden im Jahre 1735: Befangbuch ber Gemeine in Berrnhut. (917 Lieber. 2. Auft. 1737. 3. Auft. 1741. 918 Lieber.) Bis jum Jahre 1749 folgten bem Sauptwerke 12 Anhange und 6 Bugaben, fo bag bie gange Sammlung nun 2357 Rummern enthielt. einzelnen altern, meift febr abgefürzten Rernliedern ber lutherifchen Rirche und vielen Liebern aus ben alten Brudergefangbudern bes 16. und 17. Sahrhunderte, maren bie fo allmälig gusammengestell= ten Dichtungen folche, bie nur von Mitgliebern ber Gemeinbe, oft in einem Buftanbe religiöfer Bergudung, bei gewiffen Borfallen, von jungen und alten, meift nugelehrten Leuten beiberlei Befdlechte verfaßt worben maren. Bebentt man nun, bag bie Ausbrucksweise ber herrnhuter nicht felten ein tauberwelfches, feltsames, lächerliches Bemifc von kindischen, bunklen Rebensarten, ein Sammelfurium von allerlei Sprachen mar, fo tann man ben Ausspruch bes orthos boren Giferers G. Neumeifter nicht allzuhart finden, wenn er fagt: "Beelzebub babe in herrnbut ein gang fonberliches Reft gebanet und fich nicht gefcheut, feinen Dred unter Balfam zu mengen". Die Sache mußte nachgerabe felbft benen ungeniegbar und anftogig werben, bie biober am lautesten ibre Stimme in biefem absonberlichen Dichterchor hatten erschallen laffen. Bingenborf und fpatere Glieder aus ber Mitte ber Brübergemeinden felbft gefteben gu, bag um bie Mitte bes Jahrhunderts ein falfcher Beift eingeriffen fei,

ber bom Streiternft fruberer Jahre und bem nachfolgenben garten Gefühledriftenthum - ein Bort, bas bie gange herrnbutiche Richtung beffer carafterifirt, als irgent ein anberes - abgeirrt habe ju Spiel und Tanbelei in Lehre und Leben. Rachbem bies ertannt mar, nahm man bas Wert einer Reinigung und Umarbeitung aber auch fofort in Angriff. Bunachft murben bie 12 Un= hänge faffirt, bann bie einzelnen Lieber gefichtet und umgearbeitet. Das neue Befangbuch, von Bingenborf in London bearbeitet, beghalb auch bas große Londoner genannt, erfchien unter bem Titel: Etwas von bem Lieb Mofis, bes Rnechts Gottes, und bem Liebe bes Lammes, b. i. Alt und Reuer Brubergefang von ben Tagen Benoche bie bieber. London. 1 Bb. 2199 Rummern. 1753, 2 Bbe. 1096 Nummern. 1754. Auch biefe Ausgabe wollte für bie Dauer nicht genugen. Inmitten ber herrnhuter Gemeinbe felbit begann fich allmälig jener überichwengliche Befühlebrang, ber bieber fo viele Bemeinbeangeborige auf Abwege geführt hatte, au fublen. Ruchternere Manner wurben Leiter ber Gemeinbe unb fuchten jene überftromenben Musbruche religiofer Bergudung in bie rechten Schranken einzuengen. In biefer Beit (1775) befchloß bie Unitatebirettion bie Berausgabe eines neuen Befangbuche, in welchem noch mehr ale im Conboner bie einzelnen Lieber auf ben feften Grund ber b. Schrift gurudgeführt und alle Abweichungen von beren Beift und Bort, bie in fruberen Ausgaben fich noch erhalten haben mochten, beseitigt werben follten, ohne jeboch von bem Gigenthumlichen bas Gute und Erbauliche wegzumerfen. Abfaffung biefes neuen Befangbuchs murben ber vieljährige, verbienftvolle Organift und Dufitbirettor Chr. Gregor (1723-1801), ber Brebiger Beinr. v. Bruiningt gu Gnabenfrei (1738-1785) und E. B. v. Bobefer in Berrnhut, beauftragt. Die von ihnen gufammengeftellte Sammlung, in ber befonbers Bingenborfe Dichtungen und bie alten Rernlieber ber Gefammt= firche arg verftummelt und verfürzt maren, erschien, 1750 Rum= mern gablent, 1778 ju Barby: Befangbuch jum Gebrauch ber ev. Brübergemeinben. 3m Jahre 1806 erhiclt basselbe einen Nachtrag von 278 Rummern. Mit biefem Gefangbuche beginnt

bie zweite Beriode ber Brüberlieber. Als Dichter berselben sind außer ben brei vorstehenb genannten Männern noch zu nennen: 3. 3. Boffart (1721—1789), G. H. Lostiel (1740—1814), und Chr. L. Braun (1746—1777).

Un biefe Uebersicht ber pietistischen Lieberbichtung moge fich nun fofort bie ber Befangverhaltniffe biefer Richtung fnupfen. Wie die Lieber ber Salle'ichen Barteien fich in ihrer Form und ihrem Inhalt mesentlich unterschieben von ben bisber in ber proteftantischen Rirche gebräuchlichen, fo zeigten auch bie Delobien, mit benen zugleich fie in die Belt hinaustraten, einen von ben bisher Diese innigen, oft in gewohnten gang berichiebenen Charafter. fuges Schmachten ausartenten frommen Liebeslieber, biefe Laute bes innerften Glaubenslebens, bald Tone wehmuthiger Rlage ausftromend über bie Gundennoth bes Bergens, balb in freudige Rlange aufjubelnd, wenn ber beseligende Friebe, beffen bie mit Chrifto verbunbene Geele fich erfreute, besungen marb, wollten fich ben ernften, feierlichen, beiligen Melobien ber prot. Rirche nicht anpaffen. Bu ben fugen Liebern mußte eine fuge Beife erfunden werben. Die neuen poeti= ichen Formen nöthigten zu neuen Rhpthmen. Das finnliche Gle= ment, bas unverfennbar in biefen Dichtungen überwiegenb brangte zu finnlich reizvollen, ja in einer gemiffen uppigen Beife fich bewegenben Melobien. Gin finnlicher Reig, ben man treffend mit bem Bort galant bezeichnete, batte fich überhaupt ber gangen Mufit gu Unfang bee 18. Jahrhunderte bemächtigt. Die beutsche Dufit jener Beit ift gleichsam ein Ertract aus italienischem, frangofischem, polnifchem und beutschem Dtufitschaffen. " Alle Richtungen ftromten in Dentschland jufammen und ber leichtfertige Beift ber Beit erleich= terte ihre Aufnahme und Berschmelzung. Die Tonseber suchten bor allen Dingen gefällig ju fdreiben. Befonbere ging von Samburg, wo Reinhardt Reifer querft gablreiche Opern, bann ebenso gablreiche Rirdenftude componirte, bie Umgestaltung bes musikalischen Gefchmade aus. Die munberfam lieblichen Lieberden biefes Meifters. bie felbst bie fonft febr geringschabend auf Deutschland berabsebenben Frangofen bezauberten, murben balb ein beliebter Mobeartitel. Seine Compositionen murben aber auch für alle feine Zeitgenoffen nacheifes

rungewürdige Mufter und wie in fruberer Beit bie ernfte Mufit ber Rirche bie bramatifchen Spiele verherrlicht hatte, fo brangte iebt bie frivole Mufit aus ben Schaufpielhaufern in bie Rirche. Menuettartige Bewegung im hupfenben Trippeltatt, galante, gier= liche und verfchnörkelte Melobien, weltliche Rlange, weich, fuß und luftern, suchten jene altfrankischen Beifen ber protestantischen Rirche. bie fo feierlich und ernft, ja fur bie verwöhnten Ohren biefer überreigten Gläubigen fo bart und ungewohnt flangen, gu ber= brangen. Wie nun icon bie Lieberbichtung im Bereiche biefer pie= tiftifchen Bewegung taum zu bewältigende Dimenfionen annahm, fo auch bie Melobienerfindung. Biele ber Dichter befagen felbft bie Fähigkeit, zu ihren Liedern Beifen ju feten; bie Componiften biefer Beriobe offenbaren eine erschreckenbe Fruchtbarkeit. Opern, Ran= taten und bergl. gablen bei jedem berfelben nach Dutenben. Satte fich ichon bie orthobore Bartei gegen bas Ginbringen ber Dichtungen in bie Lanbesgefangbucher vergebens gestemmt, fo vermochte fie noch viel weniger gegen beren Melobien auszurichten. Lieblich und klangvoll wie fie maren, Berg und Ohr fcmeichelnb, fanden fie balb ben Weg in bie Rirde, in alle Choralbucher. Die theolo= logische Facultät in Wittenberg erhob gegen foldes Unwesen um= fonft ihre Stimme und boch hatte fie fo febr recht, wenn fie er= flatte: "es finden fich unter biefen Liebern fehr viel hupfende, fpringende, battplifche, welche mehrentheils mit ungeistlichen und faft üppigen Melobien verfeben find und infonders gu ber hoben Gravitat ber boben Beheimniffe, die fie in fich halten follen, im Gerinaften nicht reimen, fofern bas menfchliche Berg burch eine gewiffe fpringende und tangende Art von Melobenen wohl gar in eine empfindliche Beränderung und Anfang einer Raferei gebracht werben tann." Auch in ber gangen inneren Anlage zeigt fich biefer von Salle ausgebende Rirchengefang von bem feither üblichen ver-Schieben. Richt mehr vielftimmig, fonbern auf zwei Stimmen rebugirt, ift er ferner nur mit einem begifferten Bag verfeben. Leben, bas bisher auch in ben Mittelftimmen pulfirte, fcheint in ben Bag gebrängt, ber nun in unruhiger Bewegung fortschreitet, fo baß es gemabnt, "wie wenn ein alter Mann tange".

Die Grundlage ber Melobien bes Freglinghaufen'ichen Gefangbuche, beffen erfter Theil 1704 erfcbien und beren fcon 174 enthält, bilben theils bes Berausgebers eigene Tonfate und folde "driftlicher, erfahrner Muficis ju Salle", theils find fie aus bem Darmftabter Choralbuche vom Jahre 1698 berübergenommen. Auch ber fromme Baifenbausargt Chr. Fr. Richter, J. Geb. Bad, ber zu jener Zeit Organist zu Arnstadt mar, und ber fürstlich fcmargburgifche Rapellmeifter Drefe haben fich an ber Redaction einzelner Melobien betheiligt. Die 2. Auflage von 1705 ift ichon mit 21 weiteren Melobien bereichert. In ber 5. Auflage von 1710 wurden 23 ber fruberen Beifen entfernt und au beren Stelle 23 neue gefett, überbies bie übrigen burchgreifent verbeffert. einen Lieberanhang von 105 Rummern wird ein Melobienbuchlein von 101 Rummern beigegeben. Der 2. Theil bes Gefangbuche mit 149 Melobien und 8 weitern im Anhang tam 1714 herans. Spatere Ausgaben biefes Theils enthalten 158 - Delobien.

In ber neuen von A. S. Frante 1744 veranftalteten Befammtausgabe ber Frentinghaufen'ichen Gefangbucher finden fich 609 Melobien. Man hatte bagu aus Chr. Fr. Bitte, Psalmodia sacra, auch neues Gothaer Cantional genannt, Gotha 1715, aus Graupners Choralbuch, 1728, und aus bem Telemann'fden, 1730, gablreiche Beifen berübergenommen, bagegen aus bem Melobienbuchlein 21 gang ausgeschieden und bafür auf altere firchliche Melobien verwiesen. Alle um biefe Beit er= fcienenen Choralbucher wurden von bem Salle'ichen beeinfluft. Man fträubte fich gegen bie neuen Melobien mit ihrem tanghaften Geprage, man billigte vollkommen bas Berbammungeurtheil ber Bittenberger Facultät und nahm fie boch auf. Die brei genannten Choralwerke, die fpater wieber von ihrem Stoff an ben 2. Theil bes Freplinghaufen'ichen Gefangbuche abgaben, bringen ichon viele Weifen aus beffen 1. Theil. Weiter eignete fich besonders bas von bem Bergoglich Burtembergifden Rapellmeifter und Organisten 3. B. Chr. Störl berausgegebene: Choral = Schlagbuch von alten und neuen, vornämlich in Dr. Bebingere Gefangbuch enthaltenen Liebern in Distant und Generalbag, Stuttg. 1711, viele

biefer Melobien an. Störl war bemuft, ben alteren kirchlichen Beifen alles Beraltete abzustreifen und sie nach bem Zeitgeschmack zuzustuchen; bemnach wird ber alte Rhythmus vermischt, viertheilige Takte in breitheilige, und umgekehrt breitheilige in viertheilige umzgeseht und jede größere Intervallenfortschreitung in der Melodie durch eingeschobene Zwischennoten ausgesullt.\*)

Selbstverständlich nahmen auch die Herrnhuter die Halle'schen Melodien mit herüber und wie sie in der Dichtung die Hallenser zu überbieten suchten, so thaten sie es auch im Gesang, der bei ihnen noch viel süßlicher, empfindsamer und untirchlicher wurde, als er schon dort war. Gesammelt wurden die Melodien des Herrnhuter Gesangbuchs von Ehr. Gregor und 1784 dem Drucke übergeben. (467 Chorale.)

Das protestantische Kirchenlieb tritt um die Mitte des 18. Jahrhunderts in eine neue Periode ein, in die Zeit der Aufstärung, als deren Sit vornehmlich Berlin zu bezeichnen ist, von wo aus auch die neuen Anschauungen zumeist Berbreitung ershielten. Dort am Hose Friedrichs II. wurde besonders den philossphischen Grundsähen J. J. Rousseau's und Voltaire's gehaldigt. Durch deutsche Philosophen aus der Leibnit. Wolf'schen Schule war der Bernunft: und Denkglaube ausgebildet und auf ben beutsschen Universitäten ein vorwiegender Lehrzegenstand geworden. Beibe Richtungen, französsische Freidenkerei und deutscher Rassonalismus, gesondert schon gefährliche Feinde der kirchlichen Lehre, wurden verseinigt ihre unversöhnlichen Bedränger. Die protestantische Kriche war in zwei große Parteien zerspalten, die sich selbst in seinbsseligs

<sup>\*)</sup> Die 2. Auflage bieses Choralbuchs erschien 1721 mit 283 Melobien, barunter 14 Parallelmelobien; Reuüberzogenes Davidisches Harpfen: und Psalter: Spiel. Die britte Auflage von dem Hofz cantor J. G. Stögel besorgt in 2 Theilen 1744. (411 Mcl. mit 12 Parallelmel.) Die 4. Aussage, 1777 erschienen, wurde bedeutend purificiet, sie enthält nur noch 245 Melobien.

ftem Saffe entgegenftanben : bie alte in ftarre Rechtsglaubigfeit vertrod: nete Orthoborie und ber nicht ohne Grund verhöhnte, in abgeschmadte Absonderlichkeiten ausartende Bietismns. Gegen eine folche in fich felbst zerfallene Rirchengemeinschaft fcbien ein Rampf nicht fcwierig, befonders wenn ber Geguer in anscheinend fo glanzender Beife und mit fo überlegenen Rraften auftrat, wie ber Rationalismus. Der alte Bibelglaube murbe ein Gegenftand, ben man burd Bit und Spott lacherlich zu machen und zu untergraben mußte ; bas Chriften= thum marb ale eine überlebte Bilbungeftufe bargeftellt; bie Grund= lehren bes driftlichen Glaubens hatten nur noch insofern einen Berth, als fie Ginflug auf bas fittliche Berhalten gu üben vermochten; unter allgemeinen moralifden Anschauungen fuchte man bie gange Gludfeligfeitolehre aufammengufaffen und bage Begriffe von Tugend, Menschenliebe und Sittlichkeit follten von nun an bie Stelle bes gottlichen Bortes vertreten und bie Menfchen ihren bochften Bielen guführen.

Daß folde allgemein berrichend werbenbe religiofe Anfichten auch auf bie firchliche Lieberbichtung Ginfluß gewinnen mußten, ift begreiflich und bamit gelangen wir benn zu ber traurigften Beriobe geiftlicher Boefie, bie Deutschland je erlebte. Che wir weiter geben, muffen wir noch eines anbern Umftanbe gebenten, ber nicht wenig bagu beitrug, bie firchliche Dichtung berabzubringen und leiber find wir bis gur Stunde barüber noch nicht völlig binaus getommen. Schon Luther hat über bie Beranberer ober Berbefferer feiner Lieber geklagt und vor ihnen gewarnt, Golde Theologen aber hat es feit ben Tagen ber Reformation immer gegeben, bie an ben Liebern Anderer berumcorrigirt haben. Bas fie in fruberer Beit jumeift bagu veranlagte, bies gu thun, maren gemiffe Differengen in ihren und ber Dichter Glaubensanfichten. Die gemachten Menberungen erftredten fich baber auf einzelne Borte und Musbrude ober auf Sinweglaffung gemiffer Lieberverfe, bie anbere Grundfate aussprachen , ale fie vielleicht bie Befangbuchsherausgeber hatten. Run aber, im Berlaufe bes 18. Jahrhunberte, werben bie Berbefferer firchlicher Lieber von anbern Grunbfaben geleitet und gwar von äfthetischen. Die alten Rernlieber ber evangelischen Rirche follten

nad bem mobernen Wefchmad und berrichenben Beitgeift umge= mobelt, bas Alte neu gemacht werben. Un bie Stelle glanbene: inniger, lebensfraftiger Ausbrude traten bie glatte Sprache und Die regelrechten Reime ber modernen Berefunft. Die alte voltethumliche, naive Darftellungeweise ber Dichter früherer Sabrbunberte wich einer tublverftanblichen, troden belehrenben, blumenreichen, fentimentalen, weltförmigen, angern Erscheinung, wie fie bie neue Zeit liebte. Man bezeichnete bie alten Lieberbichtungen ale ungenickbare, gefcmadlofe, veraltete, ja ale großentheile ichlecte und gang unbrauchbare. Raum maren folde Grunbfate ausge= fprocen, ale auch Jebermann fich berechtigt glaubte, Sand an bas Borhandene ju legen und wie viele gefdmadlofe, unberufene Boetlein fingen nun ihr Berbefferunge : Befchaft an. Giner fuchte ben andern zu überbieten, tein Lieb burfte unverandert bleiben und felbft bie Berbefferer mußten es erleben, ihre eigenen Dichtungen noch gu ihren Lebzeiten wieberum auf bie allerrudfichtelofefte Beife ver: beffert zu feben. Den Anftog zu folchem fuftematifch getriebenen Unfug gab Rlopftod, ber 1758, ale Anhang zum erften Theil feiner geiftl. Lieber, eine Brobe von 29 alteren Liebern nach feiner Um= arbeitung erfcheinen ließ. Er wollte, bag in biefen Liebern eine Sprache gefprochen werbe, bie Bottes wurbig mare und bag alles, mas in Gebanten und Borten ftorend und einen gebilbeten Beichmad beleibigend erfchien, entfernt und ausgemerzt wurde. gefeben bavon, bag tein Rachfolgenber ein Recht bat, bie Beiftes: probutte feiner Borganger nach eigenem Belieben umgumobeln, batte icon Rlopftod, trot feiner fonftigen poetifchen Befähigung gar nicht bas Beug bagu, fich in ben Grundcharafter eines Originals fo bineinzubenten, bag er beffen Glaubenseinfalt und vollsthumliche Gemutblichfeit in neuer Gestalt batte wiebergeben tonnen.

In Klopstock Fußstapfen traten zunächst: 3. A. Eramer und 3. A. Schlegel. 1778 gab h. Erh. heeren neue und veränderte Lieber, 1779 L. Fr. Dürr 50 alte Lieber in veränsberter Gestalt heraus. Der Oberconsisterialrath J. S. Diterich in Berlin schlug die Abschaffung ber alten und ungenießbaren Lansbesgesangbücher vor und arbeitete mit seinen Collegen D. Bruhn

und Kirchhof 1765 eine neue Liebersammlung aus. Ihnen folgte 1767 ber Brosesson 3. B. Basedow, ber in seinem Privatzgesanghuche alle alten und neuen Lieber mit größter Willfür änderte. Bergebens erhoben gegen solch empörendes Bersahren einsichtsvolle Männer laut ihre Stimme, ber hereinbrechenden Gesanghuchsrevozlution war vorläusig kein Damm mehr zu sehen. Neben dieser Berbessendstigt ist zudem die Produktivität gleichzeitiger Dichter eine außerordentliche. Aber nur ganz wenige berselben besiehen hervorragendere Capacitäten. Weitaus das Muermeiste des neu hinzukommenden ist weniger als Mittelgut. Bon den eigentlich großen Dichtern unserer classischen Periode hat bekanntlich keiner ein geistliches Lied gedichtet.

Die zwei poetischen Richtungen, welche um bie Mitte bes porigen Jahrhunderte querft Ginfluß auf bie religiofe Dichtung gewinnen, find: bie von Leipzig ausgebenbe, in ben Bremer Beitragen ihr Organ finbenbe. Ihr geboren 3. A. Cramer, 3. A. Schlegel, 3. Fr. v. Cronegt an. Die anbere Rich= tung hatte ju Salle ihren Git und gablte 3. B. Ut, C. B. Ramter, M. Menbelfobn ju ihren Bertretern. Die erftere gipfelt gulett in Chr. Fr. Gellert (1715-1769) ale ihrem Sauptvertreter. Der von feinen Zeitgenoffen bochbemunberte Dichtet fand gablreiche nachahmer, von benen ibn jeboch, wie bas gewöhn= lich geschieht, feiner auch nur annabernd erreichte. Als bie vornehmften berfelben find außer ben icon genannten Schlegel, Cronegt, Ug, Diterich, Bruhn, Beeren und Durr gu nennen: 3. 3. 2. Juntheim, 3. 3. Spalbing, 3. G. Babte, B. Munter, 3. A. Bermes, 3. 3. Efchenburg, G. G. Balban, G. C. Bfeffel, G. G. Burbe, Chr. Fr. Reanber.

Chr. S. Ulber. S. L. Freih, Bachow v. Echt. B. Köhler. H. J. Tobe. J. H. Röbing. J. W. L. Gleim. Chr. F. Weiße. J. A. B. Weigel. M. J. Fr. Mubre.

3. Fr. Löwen. Chr. L. Wiß. J. Chr. Eberwein. J. Fr. Febbersen. J. G. Pfranger. Dr. J. B. Roppe. M. B. Haug. M. J. Fr. Schmidt. E. G. Küsker. J. Chr. Grot. G. N. Fischer. M. Chr. G. G. R. Frischer. M. Chr. G. G. Fr. Gberhard, Prinz von Hohenlohe-Rircheberg. J. Chr. Fröbing. G. E. v. Rüling. J. L. Paulmann.

B. Fl. Webbigen. Juliane Mar. Charl. Beillobter. J. D. C. Bidel. J. D. Thieß. J. H. Reerl. J. L. Bäßler. Carol. Chr. Louise Rubolphi. J. G. Jacobi. M. J. C. G. Mann. Dr. H. Chr. G. Demme. Fr. W. Lober. A. E. C. Schmidt. J. Chr. Wagner. J. H. Boß. C. G. Sonntag, Charl. Elis. Conftantiav. d. Rede. J. Fr. Schink. J. W. Reche. J. Fr. Scibel. F. Chr. Fulba.

Gellert, ein burchaus ebler Mensch und burchbrungen von ben Heilswahrheiten ber dristlichen Religion, hulbigte in seinen Liebern hauptsächlich der allgemein gelehrten Moral- und Pflichtenslehre und suchte Andere barin auf verstandesmäßige Weise von den Wahrheiten der Religion zu überzeugen. Seine Dichtungen sind von einer sanften, religiösen Wärme durchströmt und nicht ohne eine gewisse vollsthümliche Naivetät, anderseits aber auch doch allzu nüchtern restectirend und verständig besehrend, ohne entschieden biblischen Ausdruck und immer auf die Lieblingsredenkarten von Pflicht, Tugend, Besserung n. s. w. zurücksommend. So gehen seinen Liedern alle die Eigenthümlichkeiten des aus Gottes Wort herzvorgegangenen strengen Glaubensliedes ab, und nur ein allgemeines Moralgefühl bleibt ihnen.

Gegen biese verständigsbelehrende Gellertsche Richtung, ebenso wenig einen nachhaltig dauernden Einfluß gewinnend wie sie, tritt die von Fr. G. Klopstock (1724—1803) vertretene pathetische rührhaste. Scheint Gellert die Absicht au haben, den Zweisel in Fragen des Glaubens durch milbe Belehrung zu heben, so scheint dieser gar keine Gesahr für denselben zu ahnen und sucht in bezgeistertem Schwunge den Zweisel zu übersliegen und das verleitet ihn, so überlaut und start deklamatorisch zu reden. Entkleidet man seine geistlichen Oden von ihrem phrasenhaften Schmudwerk, so bleibt nur ein ganz mattes, nüchternes Ergebniß verständiger Ueberzlegung übrig, wodurch ein nach Glaube, Ueberzeugung, Trost und Beruhigung ringendes Herz nie bestiedigt werden kann. Die bezbeutendsten Bertreter der Klopstock'schen Richtung sind außer J. A. Cramer: H. B. Funk, E. W. Ramler, Chr. Sturm, A. H. Riemeher, Chr. Fr. D. Schubert.

R. D. Giefete. Dr. D. Schiebeler. 3. Fr. Daneil. Dr. 28.

M. Teller. Chr. Lappenberg. Dr. Fr. G. Ständlin. M. J. L. Huber. J. G. Krah. Fr. v. Köpfen. W. Fr. H. Meinwald. G. Reiber. Dr. J. T. Hermes. Fr. Wohn. M. Tr. L. Kämpfe. J. G. H. Gittermann. J. J. Wayer. G. W. Chr. Starte. M. J. Chr. Dolz. Chr. L. Funk.

Die reformirte Rirde hatte ichon im 17. Jahrhundert die Feffeln abgeworfen, bie um ihre Rirdenlieder ber Lobmaffer'iche Pfalmengefang geschlungen batte. Babnbredent trat in biefer Rirde, wie wir gefeben haben, Joachim Reander burch feine 1679 erichieneuen Bundeslieder auf. 3m 18. Jahrhundert foloffen fich ihm an, jedoch nicht wie er mit einer Sinneigung gum Bietismus, fonbern gur orthoboren Bartei bes Protestantismus: ber Baftor an ber St. Ansgariusfirche zu Bremen Dr. Fr. Ab. Lange (1683 -1729) und bie Schweizer Dichter M. J. J. Spreug in Bafel (1699-1768) und Cafp. Bollitofer in St. Gallen (1707 geb.). Der bebeutenbste und originalfte Ganger ber reformirten Rirche bes vorigen Sahrhunderts wurde Joh. Cafp. Lavater (geb. 1741 gu Burich, + 1801) von bem wir ohngefahr 700 geiftl. Lieber befigen. Als Dichter ber Rlopftod'ichen Richtung gugeneigt, fteht er ichon inmitten ber classischen Beriode unserer Literatur, beren Emporbluben er theilweife mit gefordert bat und beren Ent= widelung von ihm mit bem lebhafteften Intereffe verfolgt murbe. Der geistigen Stromung folgenb, obwohl innerlich erfüllt von feltener Glaubenefreudigkeit und mahrem Chriftenfinn, ftrebte auch er eine Mobernifirung driftlicher Glaubenbanfchauungen an, indem er gewiffe biblifche Begriffe ber Denkweise ber Zeit zu accommobiren und bas Chriftenthum aus feiner orientalifden Umfleidung beraus' auf ben Boben bes allgemein Menschlichen ju ziehen fuchte. 36m verbankt ber Schat unferer firchlichen Lieber reiche Gaben, benn viele feiner Befange leben beute noch in unfern Befangbuchern fort.

Andere Dichter ber reformirten Kirche: Dr. Conr. Klng fift († 1787). G. J. Pauli († 1795). Dr. Chr. G. L. Meister (1738–1311). Dr. J. J. Heß (1741–1828). J. D. Dilthen (1752–1795). S. Wolf (1752–1810). Dr. J. D. R. Reinolb (1757 geb.).

Mit bem Eintritt in bie neuere Beit, besonders seitdem burch Raifer Joseph U. ber töbtliche, alles geiftige Leben vernichtenbe

Druck, ber in ben kaiferl. öfterr. Erblanden auf ber Preffe lag, gehoben und Freiheit bes Denkens gefahrlos geworden war, sehen wir auch katholische Dichter an der allgemeinen Entwicklung unsferer Literatur lebhaften Antheil nehmend.

Dem Beifte, ber alle poetischen Producte ber Zeit burchbrang, ber enblich einmal, von allen firchlichen Streitfragen absehenb, ale fconfte Aufgabe ber Bielpuntte menfclichen Strebens allgemeine Menschenliebe auf fein Panier geschrieben hatte, ber burch ein Band ber Gintracht und bes Friedens alle guten und eblen Menfchen gu vereinigen und zu verbrübern trachtete, ber in ber Lehre von ber Liebe alle Lehren ber Religion, Moral und Sitte verbunden und erfcopft fab, ber fich ber neuen geiftigen Errungenfcaften, beren Lofungeworte Tolerang und Aufklarung hießen, mit jugenblicher Luft erfreute, biefem Beifte hatten auch fie jugefcworen. Der Unterfcied amifchen fpecififcheprotestantifdem und fatholifdem Behalte und Ausbrud in ben Dichtungen verschwindet in biefer Zeit fast völlig. Die geiftliche Boefie ftrebt, innig, tief und gebantenreich ju fein, aber fie wird babei confessioneloe.\*) Boefien tatholifder Dichter. namentlich folde bes Convertiten Scheffler, fanben fich von je ber in protestantischen Befangbuchern, ja nahmen in benen ber pietiftifden Richtung fogar eine hervorragenbe Stellung ein. murben Rlopftod, Cramer, Gellert und anbere protestantische Dichter Lieblinge ber Nation und fanben nicht allein gablreiche Nachahmer. fonbern nun auch ben Weg in bie fatholifden Befangbucher.

Mit ben allgemeinen Bestrebungen, Bilbung und Aufklärung zu verbreiten, gingen hand in hand diesenigen nach einer beutschen Nationalkirche, bie frei und unabhängig von Rom sein sollte und nach einer allgemeinen beutschen Liturgie. Viele katholische Gelehrte und Geistliche standen an der Spipe der Bewegung. Benn man auch nicht bis zu dem Ziel gelangen konnte, das man im Auge hatte, so gewann man boch wenigstens der beutschen Sprache ein

<sup>\*)</sup> In Riga erschien 1781 fogar ein allgemeines driftl. Befangbuch für alle Rirchen und Secten.

größeres Terrain im Gottesbienste und bie allgemeine Einführung ber beutschen Messen schreibt sich erft aus bieser Zeit ber.

Deutsche katholische Gesangbücher erschienen im Berlaufe bes 18. Jahrhunderts in Strafburg 1703 und 1752, in Burzburg 1721, in Augsburg 1755 und an manchen anderen Orten. Doch hatten biese noch die Einrichtung früherer Ausgaben, waren auch theilweise nur neue Aussagen schon vorhandener Sammlungen.

Die Bahn ber Reform betrat 1773 ber Griefuit Fr. X. Riebel in Wien mit: Lieber ber Rirche aus ben rom. Taggeiten und bem Defbuch aberfest. Ihm folgte D. Denis, in ber beutschen Literatur unter bem Ramen Gineb, ber Barbe, bekannt (1724-1800), ebenfalls ein ehemaliger Ungeboriger ber Gefell= fcaft Refu mit: Beiftliche Lieber gum Gebrauch ber boben Detropolitankirche bei St. Stephan in Wien 1774. Schon wenige Jahre fpater, 1777, gab ber Softammer= und Commercienrath Robl= brenner (1728-1783) in Münden beraus: Der beilige Gefang jum Gottesbienfte in ber rom. : tath. Rirche, ein Buch, bas in Bamberg und Burgburg nachgebrudt wurde, und 1778 erfchienen bie Sammlung geiftl. Lieber bon Fr. X. Turin, ergbifchöflichem Rath und Pfarrer ju Ct. Ignag in Maing und bas von bem Bredlauer Rettor Ig. Frang \*) beforgte allgemeine und vollft. tath. Gefangbuch. Satte icon fruber in Defterreich, Salzburg, Baiern, am Rhein nnb in Schlefien ber beutiche tatholifde Gefang lebhaften Unklang und weite Berbreitung gefunden, fo erhielt er nun burch eine von Joseph II. 1782 erlaffene Berordnung formliche Berechtigung und von ba an ift er auch mehr und mehr in Bluthe gekommen, fo bag beute mobl teine ober boch nur febr wenige Diocefen in Deutschland noch ju finden fein burften, bie nicht beutsche Gesangbucher hatten. Bunachft ichlossen fich an bie obengenannten Liebersammlungen an bes Erjesuiten Ig. Felner in Freiburg geiftl. Lieber, Baf. 1783; bie von B. M. Bertmeifter

<sup>\*)</sup> Bon ihm auch: Die chriftfath, Lehre in Liebern. 1768. Geiftr. auf Sonn: und Festage abgefaste Befange. 1775. Geiftl. Lieber bei Begrabniffen. 1778.

aufammengestellten: Befangbucher für ben Gebrauch ber Burtemb. fatholischen Softapelle, 1784, und für die Gottesverehrungen ber fath. Rirche 1807. Ferner: Dr. 3. Dt. Sailers (1751-1832), bes frommen Regensburger Bifchofe, Lefe= und Gebetbuch. 1788. -"Der nach bem Ginne ber fath. Kirche fingende Chrift". Fulba 1791. - Chriftl. Gefange, vorzüglich für bie öffentl. Gottesverehrung ber Ratholiten eingerichtet burch einen tath. Briefter (3. Spert). Murnb. 1800. - Das aus 3 Banben beftebenbe tath. Gefangbuch, München 1810-11. - Geiftl. Lieber. Munfter 1810. -Chriftl. Gef. gur öffentlichen Gottesverehrung, Mugeb. 1811 (von Chr. Somib). - Samml, erbaulicher Lieber jum Gebr. in driftl. Baufern. Rempten 1812 (v. Fuche). - Chriftfath. Gefang- und Michaffenb. 1821 (v. Burich mitt). - Lieber und Gebetbuch. Somnen gur Gottesverehrung ber Chriften. Conft. 1825. - Chrift= tath. Gefang= und Anbachtebuch. Conft. 1828 (beibe letteren von 3. S. R. Freiherr von Beffenberg) und Andere.

Alle bie genannten Herausgeber kath. Gesangbucher waren zugleich Dichter frommer Lieber. Allerdings sind nur die wenigsten berselben ber Ehre gewürdigt worden, in Brühls Geschichte ber katholischen Literatur Deutschlands genannt zu werden, doch kann dies ihre Berdienste nicht schmälern. Wir sügen hier noch die Namen J. A. Sulzer, Schanborg und J. M. Fenneberg (1751—1812), letterer Sailers Herzensfreund, hinzu, um das Berzeichniß edler Männer und Förderer ber Sache des beutschen Gesanges in der kath. Kirche möglichst zu vervollständigen.

### 14. Der Rirchengefang im 18. Jahrhundert.

Im Berlaufe bes 18. Jahrhunderts nimmt die Musik einen hoben, ungeahnten Aufschwung. Die auf diesem Gebiete bis zum Ende ber neunziger Jahre sich zusammenbrängenden Erfolge sind so außerordentlich und überragen alles bassenige, was bisher gesförbert und geleistet worden war, so sehr, daß selbst bis heute ein Weiterschreiten nur nach gewissen Seiten hin möglich erschien. Unter ben protestantischen Tonsehern treten die beiben Meister Bach und handel, unter ben katholischen Mogart und hand n

bor Allen hervor. Go groß jeboch auch basjenige mar, mas biefe Manner an geiftlichen und firchlichen Werten geschaffen haben, fo unübertroffen bis gur Stunde Bach's Rantaten und Baffionemufiten. Banbel's Dratorien, Mogart's Requiem und Meffen, Sandn's Schöpfung und Sabredzeiten unbeftritten geblieben fint, fur ben eigentlichen Rirchengefang ift von ihnen im Gangen boch nur wenig gefcheben und wir haben ba manche Ramen naber ind Auge gu faffen, bie nur eine viel geringere Berühmtheit fich zu erringen vermechten. Banbele Dratorien eignen fich vorzugeweife fur ben Concertfagl. Das Dratorium findet feinen Schwerpuntt im bramatifden Gebalt und Ausbrudt, bas rein firchliche aber, bas nur bie burch Tone verklarte und erhöhte Wiebergabe frommer Gefühle und Empfinbungen jum Zwede bat, ftogt alles bramatifche ab. Gelbft bie berrlichen, von einem gläubigen, ernften Beifte burchbrungenen Rirdenkantaten 3. G. Bache ericheinen bei bem Borwiegen tunftreicher Sologefange weniger ju firdlichem Gebrauche geeignet. ber Kirche foll nicht bas Inbivibuum, fondern bie gange Gemeinbe, ober an ihrer Stelle ber Chor, ber frommen Stimmung Ausbrud geben. Die firchlichen Tonwerte Mogarts und Banbn's erheben fich wohl burch innern, geistigen Gehalt, burch bobe Bollenbung in technischer Binficht weit über bie Leiftungen ihrer Zeitgenoffen, aber im Grunde liegt in ihnen tein Fortfdritt vor. Gie bewegen fich alle in ben gewöhnlichen, bergebrachten Gefange und Inftrumentalformen, und ftreifen fo häufig in bas Concertmäßige und Weltliche hinuber, bag eine rein firchliche Wirfung taum burd fie erzielt merben fann.

Wir haben bereits mitgetheilt, baß J. S. Bach fich bei ber Rebaktion ber Melodien zum Freylinghausen'schen Gesangbuche sehr angelegentlich betheiligte, ja, baß er selbst für basselbe viele neue Weisen hinzu componirt hat. Auch bas 1736 erschienene Naumburg-Zeiter mus. Gesangbuch enthält viele "Arien" von ihm. Der größte Theil ber protestantischen Tonsetzer seiner und ber nachsolgenden Beriode schloß sich in ber Folge Gellert an, bessen Lieber bis in die neueste Zeit immer wieder und mit großer Borliebe in Musik gesetzt wurden. Dennoch sind in den Gemeindegesang von all ben zahlreichen Melodien, die so entstanden sind, nur sehr wenige über-

gegangen, wie benn überhaupt bas 18. Jahrhunbert trop ber auch auf bem Gebiete ber Delobienerfindung taum gu bewältigenben Fruchtbarteit, bas unergiebigfte an achten, murbigen Rirchenmelobien ift. Die erfte Sammlung ju bes herrn Professore Gellerte Dben und Liebern gab Bach's Amtenachfolger, ber Cantor an ber Leipz. Thomasidule 3. Fr. Doles (1715 - 1797) 1758 heraus. C. Bb. Em. Bad, (1714-1788) ein Sohn Gebaftiane, com= ponirte alle Gellert'ichen Lieber. Die erfte Ausgabe erfchien 1759, bie fünfte 1784. Bon ibm find auch Melobien gu Cramere Pfal= men 1774, ju Sturme geiftl. Befangen, 2 Theile, 1780 u. 1781 und: Reue Melobien gu einigen Liebern bes Samburg'ichen Gefang= buche (1787) verfaßt. Schon im Jahre 1760 ließ ber berühmte Motenspieler und Lehrer Friedrichs II., 3. 3. Quang (1697-1773) in Berlin, weil bie Melobien von Bach und Doles fur ben großen Saufen gu fcmer fich erwiefen : Reue Rirchenmelobien gu ben geiftl. Liebern bes herrn Brof. Gellert bruden. Gludlicher noch ale er mar 3. A. Siller (1728-1804), ber 1761 25 neue Choralmelobien ju Liebern von Gellert herausgab, bie befon= bere bes Dichtere Beifall erwarben. Siller, ber zweite Amtenach= folger Bach's im Cantorate ber Thomasichule, mar ein febr fruchte barer und talentvoller Tonfeger und befonders als Liebercomponist ausgezeichnet. Gin fpaterer Cantor berfelben Anftalt 3. 3. Schicht (1753-1823) componirte nochmals bie fammtlichen geiftl. Gebichte Gellerts bis auf bas eine: 3ch tomme bor bein Angeficht. Roch in bemfelben Jahre, wie Siller, ließ R. Schmiblin, Pfarrer au Bebifon b. Burich, feine Compositionen Gellert'icher geiftl. Dben und Lieber erscheinen, benen 1767 bie von ihm in Dufit gefehten Dben und Lieber Cramere und 1769 Lavatere drifft. Sandbuchlein folgten.

Im Jahre 1767 wurde eine Sammlung von Melobien zu Gellert'schen Gebichten mit 4st. Tonsat in Bern, 1777 eine andere in Binterthur verlegt, zu benen sich bie Componisten nicht genannt haben und in späterer Zeit, 1804, gewann Gellert in N. Rafers mann, Cantor zu Bern, nochmals einen Componisten, bessen Tonssäte großen Anklang sanden, und häufige neue Auslagen erlebten.

Beiter seien als Componisten Gellerticher Lieber hier noch genannt: 3. Bh. Kirnberger (1721—1783), 3. Hanbn (1732—1809), 3. Chr. Kühnau (1735—1805), 3. H. Rnecht (1752—1817), 2. v. Beethoven (1770—1827).

Auch Münter's geistl. Lieber wurden vielsach in Musit gessett, so von J. Chr. Bach in Budeburg, 2 Theile, 1773 u. 74, glüdlicher noch von J. H. Rolle in Magbeburg (1718—1785), einem sehr begabten und fruchtbaren Componisten. B. Uzen's lyrische Gebichte religiösen Inhalts nebst einigen andern Gedichten gleichen Inhalts von Kleist, Eronegt, Schmid und Eschenburg componirte J. A. B. Schulz in Berlin.

Außer ben genannten Deiftern waren als Choralcomponiften, ober auf bem Bebiete bes Dratoriums, ber Kantate und geiftlichen Arie noch thatig: 3. G. Chr. Störl und 3. G. Stogel in Stuttgart, Chr. Friebr. Bitt in Altenburg, 3. G. Baper in Freyburg, G. Bronner in Samburg, C. S. Dregel und B. Schmibt in Nurnberg. G. Fr. Rauffmann in Merfeburg. B. Reimanns in Sirfdberg. C. S. Graun (von ihm bie Delobie : Auferftebn, ja auferftebn), C. Faid, Chr. Richelmann, F. B. Marpurg, Chr. G. Rraufe, Chr. Fr. Schale, J. G. Sepfarth, 3. Fr. Agricola, 3. Ph. Sad, 3. Fr. Reicharbt, G. Me. Rungen, R. Fr. Belter in Berlin. Der geniale G. Benba, Rapellmeifter in Gotha (1721-1795), ber tuchtige G. A. Somilius, Mufitbirettor an ben brei Sauptfirchen und Cantor an ber Thomasschule in Dresben (1714-1785), 3. C. Sepfert und beffen Sohn 3. G. Sepfert, Fr. G. Graf. 3. Bb. Baumgarten in Augeburg, 3. B. Konig in Frantfurt a. M., G. B. Bolf in Beimar, 3. B. Bertel in Lubwigeluft, 3. M. Scheibe in Ropenhagen, Cafp. Bollitofer, 3. 3. Ott, 3. C. Bachofen, 3. M. Spieg, 3. S. Egli in ber Schweig, M. 3. Fr. Chriftmann, Pfarrer in Beutingebeim bei Lubwigsburg, 3. G. Bierling in Schmaltalben und viele Unbere.

Bir haben ichon bavon gesprochen, bag im Berlaufe bes 18. Jahrhunderts die zu Ende bes vorhergegangenen angebahnte Reform

279

bes Chorals, b. h. seine gründliche Demoralistrung glücklich durchsgesührt worden war. Während alles, was an geistlichen Compositionen producirt ward, mehr und mehr von dem übermächtig geswordenen weltlichen Styl beeinflußt erscheint, so daß endlich von einem eigentlich kirchlichen Styl, mit Ausnahme der für die geistzliche Musit sestgehaltenen Fugenform, gar keine Rede mehr sein kann, verliert auch der Choral jede rhythmische Eigenthümlichkeit. Selbst die dreitheilige Taktart wird ausgemerzt und die ausschließliche Herischaft des geraden viertheiligen Taktes durchgesett. Es entstehen eine Menge neuer, unvolksthümlicher, langweiliger Melodien. Alles, was noch in den vorhandenen Weisen an jene ershadene Kraft und den erschütternden Ernst der alten Kirche erinnert wird sorgfältig renodirt und ausgetilgt, so daß zuleht sogar jeder größere Intervallenschritt durch kleine Noten ausgefüllt und übersbrückt wird.

1869, 8.144.

Mit bem Berfall bes Choralgefange beginnt auch ber bes Orgelfpiels. Dasfelbe erklimmt bis jur Mitte bes Jahrhunberts in 3. G. Bach und feiner Schule bie bochfte Bobe, um alebann um fo rafcher zu troftlofefter Bertommenbeit berabzufinten. nun fcon bie Ausartung ber firchlichen Dichtung ber Beiftlichfeit, aus beren Rreis ja bie meiften Lieberfanger bervorgingen großen= theils jur Laft, fo ift ihr noch mehr ber Berfall firchlicher Tontunft auguschreiben. Dit ihrer Ginwilligung und Sulfe bat fich bie Schule ihrer Berpflichtung, auf ben Rirchenchoren mitzuwirken, an febr vielen Orten entzogen; mit ihrer Ginwilligung und Sulfe find bie meiften Stellen ber Cantoren und Organisten aufgehoben ober boch bie burch alte Stiftungen gur Dotirung biefer Stellen vorhanbenen Mittel anderweitig fo in Befchlag genommen und reduzirt worben, bag felbstftanbige Cantorate, noch mehr aber felbstftanbige Organiftens bienfte nur bochft felten noch bie und ba in beutschen Landen angu-Dergleichen Bebienftungen werben beute meift nur, treffen find. noch ale Rebenhienfte Mannern zugetheilt, bie bereite mit anbern Unftellungen betraut, nicht felten mit Umtegeschaften überhauft finb. Biele, ja man barf fagen weitaus bie meiften Organistenbienfte, find fo fcblecht honorirt, bag bie Organisten nicht einmal binrei:

denbe Mittel gewinnen, um fich nur bie allernotbigften Mufikalien faufen gu fonnen. Auf bem Gebiet ber Lieberbichtung ift ce in unferer Reit beffer geworben, es mußte beffer merben, fobalb ein neuer Beift ben Protestantismus burchbrang, und es tonnte beffer werben, weil bie Dichtung gebeime Bergensfache jebes Gingelnen, nicht ein Geschäft ift, von bem man leben muß, ober eine Erwerbequelle, auf bie man ausschließlich angewiesen ift. Unbere aber mit ber Dufit. Organiften, bie auf ihrem Inftrumente Deifter finb, muffen, um bies merben und bleiben ju fonnen bas Stubium eines Lebens barauf verwenben, ihnen ift bas Orgelfpiel ein Beruf unb jeber Beruf foll feinen Mann ernabren. Bu Cantoren, bie ihrer Stellung ein Benuge thun follen, muß man Mufiter von Fach nehmen. Richt jeber Schullebrer aber, ber vielleicht ein gang brauchs bares Liebertafelmitalieb ift, ober jeber Mufifer, ber irgend ein Orchesterinstrument gang muder spielt, bat bie Befähigung ein Cantorat ju übernehmen und bann will eben jeber tuchtige Mann fo gestellt fein, bag er burch fein Umt vor ben brudenbften Rabrunge= forgen gefichert ift. Bober nun bagu bie Mittel nehmen? Es ift nicht zu leugnen, es waren beren eines Tages mehr vorhanden als beute und es hatten fich wohl im Laufe ber Zeit neue bagu gewinnen laffen tonnen. Aber allmälig find ungablige Fonde ihrem urfprunglichen Zwede entfrembet worben und biejenigen, in beren Gadel fie ihren Abfluß gefunden haben, merben fich mohl buten, barauf Ber: gicht zu leiften. Sat man ja boch icon baufig Stimmen protestantifcher Geiftlicher gebort, bie von einem Orgeluhrmert ober einer wohleingerichteten Drehorgel fprachen, bamit endlich bie laftigen, Gehalt beanfpruchenben Organiften entbehrlich gemacht werben fännten.

Die Entfrembung ber Schule vom musikalischen Kirchens bienste hat aber noch eine andere schlimme Folge im Lauf der Zeit nach sich gezogen. In der Schule und der Kirche ist der Ort, wo das Bolt in seiner Gesammtheit musikalische Bildung erhalten soll. In Ländern, in denen wenig oder keine Musik in der Kirche gemacht wird, herrscht auch im Volke kein Musiksinn. Wie nun das Bolk in seiner Allgemeinheit endlich alle Kunstliebe eindüßen und vers

lieren tann, fo auch einzelne Stanbe. Bir wollen nicht bavon fprechen, bag es nur noch ju ben Ausnahmsfällen gebort, bag ein Jurift, ein Mebiginer, ein Philologe u. f. w. Mufit treibt ober überhaupt Reigung für Runft und Boefie beat. Diefe Berufearten tonnen bergleichen ohne besondere Rachtheile gulett entbebren. Aber Gin Stand tann ben Mangel musikalifder Bilbung nicht fo leicht verschmergen, bas ift ber ber Theologen. Wo foll ihnen aber Renntnig bes Befangs, Liebe gur Mufit und Ginficht in ben mufitalifden Theil bee Rultus bertommen, ba fie in ihrer Jugend gu feiner Runftubung mehr angehalten werben und ihnen fpater bie Gelegenheit, ober, wo felbft biefe geboten wirb, bie Luft fehlt, fic musitalifch zu beschäftigen. In ber That ift bie unbegreifliche Theilnahmlofigkeit, ja bie Abneigung, mit ber bie protestantifche Beiftlichkeit ber firchlichen Tontunft gegenüber fich verhalt, nur eine Folge verkehrter Borbilbung. Da nun aber ber Gefang und bie Dufit als Runft ein wesentlicher Theil bes Gottesbienftes ift, ber in unverantwortlicher Beife vernachläffigt erfceint, ba bieburch ein wichtiger Theil ber öffentlichen Gottesverehrung Roth leibet, fo trage man boch Gorge, indem man in ben gelehrten Schulen bem Befange wieber größere Aufmerkfamteit und Pflege gumenbet, bag bie lebenbe Generation unmufitalifder Theologen allmälig burch eine andere erfett und burch bas Intereffe, welches auf biefe Beife mit ber Zeit fur firchlichen Gemeinbe- und Runftgefang wieber rege gemacht wirb, eine Bebung und Befferung beiber möglich gemacht werben tann.

Die Ungahl von Gesangbüchern, welche im 18. Jahrhunbert allenthalben gebruckt wurden, so daß fast jede Stadt ihre besondern Gesangbücher hatte, hatten eine entsprechende Bermehrung der Choeralbücher zur Folge. Da jedoch die Herausgabe solcher Musike werke sehr kostspielig und der Absat minner nur ein geringer war, so behalfen sich die Organisten vielsach mit geschriebenen Choralbüchern, in denen sie nach Belieben ihre Aenderungen der Melodien andringen oder Neues, was sie selber componirt hatten, unterbringen konnten. Noch ist hier einer Unsitte zu gedenken, die sich aus dem vorigen Jahrhundert herschreibt: der Choralbücher mit bezisserten Bässen und unausgesetzten Mittelstimmen, in Folge deren, da gar

viele Organisten eine fo genugenbe mustfalifche und theoretifche Borbilbung, wie fie erforbert murbe, um einen bezifferten Bag richtig fpielen zu tonnen, nicht batten, eine Berwilberung bes Orgelfpiels und ichlieflich auch bes Gemeinbegefangs eintrat. Die wichtigften Choralbucher bes 18. Jahrhunderte find: Joh. Crugere und B. Cobrens Uebung ber Gottfeligfeit. Frankfurt a. M. 1700. (415 Mel.) \*) Dan. Better: Mufitalifde Rirche und Sausergoglich= teit 2 Theile. I. 1709 (69 Chorale in boppelter Bearbeitung). II. 1713. (48 Chorale, 2. Ausg. 1716). Sod-fürftliches Sachien= Beigenfelfifdes vollftanbiges Gefang: und Rirdenbud. 1712. (252 Mel.). (Chr. Fr. Witt): Psalmodia sacra. Gotha 1715. 2. Ausg. 1720. (359 Mel.) Anhang bagu. 1726 (30 Chor.) 3. S. Beper: Muf. Borrath, neusvariirter FestsChoral: Gefange. 3 Thle. I. 1716. (33 Chorale). H. und III. 1719 (46 Chor.). Bronner: Der Stabt Samburg privilegirt und volltommenes mufitalifch-Choral-Buch. 1715. 2. Ausg. 1721, (161 Chor.) C. 5. Dretel: Des evang. Bione muf, Barmonie, Rurnb, 1731. (652 Chor.) G. Chr. Schemelli (Zeiger) Duf. Befangbuch, barinnen 954 geiftr. fomobl alte ale neue Lieber und Arien mit wohlgesetten Melobien in Discant und Bag. Leipz. 1736. (Biele Melobien von J. S. Bach). 3. B. Konig: Barmonifder Lieberfcas. Frantf. a. M. 1738. (Das bebeutenbfte Sammelmert mit 1900 Mel.) 3. B. Reimanns: Samml. alter und neuer Melobien. Birfcberg 1747 (362 Chor.) B. Schmib: Murnb, alte unb neue Rirchen-Lieber. 1748 (169 D. 2. Ausg. 1773 (186 D.) 3. B. Rein: 4ft. Choralbud, worinnen alle Mel. bes Goleswig = Solfteinischen Gefangbuche enthalten finb. Altona 1755. (201 D.) (G. N. Fifcher): Baben=Durladifches Choral=Buch. 2. 1762. (154 Mel.) 3. G. Ricolai: Bollft. Choralb. über bie Fürftl ... Schwarzburg = Rubolft. Rirchengefange. L. 1765. (218 Ch.) Me= lobeben einiger Befange bee Luneburgifden Befang-Buche. 1767.

<sup>\*)</sup> MIe Choralbuder bis jum Jahre 1785 haben nur begifferte Baffe. Des Graupner'ichen Choralbuche von 1728 und bee Telemann's ichen von 1730 ift p. 275 bereits gebacht.

(50 Mel.) Ibem bes Wernigerobijden. Halle 1767. (350 M.) 3. J. Klein: Reues vollft. Choralbuch. Gifenberg. 1785. (344 M.) 2. Angg. 1802.

3. Fr. Doles: 4st. Choralbuch. L. 1785. (215 Chorāle für 4 Stimmen.) 3. Chr. Kühnau: 4st. alte und neue Choralsgesange mit Brovinzial-Abweichungen. Berl. I. 1786. (172 Mel.) II. 1790. (237 Chorāl.) Spätere Aust. vom Sohne Kühnau's veranstaltet, Berl. 1817, 18, 23, 25, 37. J. G. Bierling: Choralbuch auf 4 Stimmen. Cassel 1789. (154 Chorāle.) E. Meinede: Olbenburgisches Choralbuch 1791. (154 Chor.) J. B. Rose: Dueblindurgisches Choralbuch 1791. (90 Chorāse.) J. A. Hiller: Aug. Choral-Melodienbuch für Kirchen und Schulen. L. 1793. (244 Chorāse.) Nachtrag 1794 (11 Mel.) und Unhang dazu (10 Hymnen und 14 Chorāse). J. H. Grosse Melodepen sowohl alter als neuer Lieber. Halle 1798. (609 M. m. b. B.) Christmann und Knecht: Bollst. Sammlung 4st. Choralmelobien für das Würtembergische Landesgesangbuch. Stuttg. 1799. (166 M., worunter 135 ueue) \*)

#### 15. Das Rirchenlied im 19. Jahrhundert.

Die Gesangbuchsnoth erstreckte sich noch weit in unser Jahrhundert herein und ist theilweise selbst bis zur Stunde noch nicht völlig überwunden. Doch brach, nachdem unserm Batersande nach so vielen Jahren des Kampses und der Unruhe, nach so harten Drangsalen und schmerzlichen Ersednissen, wie sie die Napoleonisschen Kämpse mit sich gebracht hatten, wieder Ruhe geworden war, auch für die Sache des Kirchengesanges eine bessere Zeit an, und mit den Segnungen des Friedens ward nicht nur das Bedürfnis wach und immer sauter, bessere Gesangbücher an Stelle der vors handenen zu erhalten, es bethätigte sich auch ein rühmlicher Wetteiser auf diesem Gebiete unserer Literatur, an dem die edelsten

<sup>\*)</sup> Die Burtembergischen Choralbucher von Störl und Stölzel fiebe p. 274.

Beifter unferes Boltes fich betheiligten. Nachbem man erkannt batte. bag bie borbanbenen Gefangbucher ihrem Zwede nicht genugen tonnten, baf ihr geiftiger Gehalt ben Unschauungen ber driftlichen Glaubenslehre, ben Beburfniffen eines glaubigen Berlangens nach Troft und Billfe und ben firchlichen Forberungen nicht entsprachen, unternahm man es, neue Sammlungen zu veranftalten. Man bielt von Anfang an ale Grundfat feft, bag benfelben bie Rernlieber unserer protestantischen Rirche, jene fraftigen, glaubensmuthigen Beugniffe ber Reformationszeit und ber Drangfalsjahre bes 30jabrigen Rrieges nicht fehlen burften, aber bennoch find zwei wich= tige Fragen bis heute ungelost: ob jene Lieber, beren Form und Bortfolge gegen ben mobernen Berebau fo haufig verftogen, un= veranbert und gang bem Driginal getreu berübergunehmen, ober ob fie umzuarbeiten feien? und welchen Umfang man ben Gefang= budern zu geben habe? Beibe Fragen, welche nun ichon fo lange ichwebend find und fo viele Erörterungen bervorgerufen haben, find nicht mit wenigen Worten zu beantworten, obgleich, bat man fich einmal fur eine Sache flar und bestimmt entschieben, jebe Unt= wort turg und einfach ausfallen tann. Dbne uns auf Grunde. bie für ober gegen unfere Unficht geltenb gemacht werben konnten, bier weiter einzulaffen, geben wir unfere Meinung babin ab, baß bie alten Lieber- wortgetren, wie fie im Original vorliegen, herüber= genommen werben mochten. Geftattet man einmal an ihnen gu anbern und zu beffern, fo wird beffen fein Ende fein und wir tommen fofort wieber auf bie alte, auf Abwege führenbe Bahn, bie ja eben vermieben werben foll. Lieber, bie fo burchaus unferer Ausbrucksweise wiberftreben, bag fie eber Anftog ale Erbanung ermeden burften, icheibe man gang aus. Lieber bagegen, in benen nur ein ober mehrere Borte für unfer Dhr hart und fonberbar flingen, nehme man unverändert berüber. Die Gemeinde mag fich neben ber Fulle bes Guten, bas ihr geboten wirb, an einzelne Sarten gewöhnen. Die glaubige Gemeinbe wird bies auch ohne Wiberfpruch thun. Es wirb bas Berftanbnig unferer alten Lieber wefentlich forbern, wenn unfere Beiftlichen fich bafur intereffiren und, wie bies in fruberer Beit auch gefcheben ift, über fcmer ver:

ftanbliche Lieber, wie über buntle Stellen ber Schrift prebigen wollten.\*)

Bas nun bie Form und ben Umfang eines Gefangbuche ans langt, fo glauben wir, bag bie Gefangbucher bes 16. Sabrbunberts hierin bas befte, ja bas allein nachahmenswerthe Dufter geben. Frube icon ertannte man, bag bas Gefangbuch nicht blos gu firdlichem, fonbern auch zu banslichem Gebrauche bienen folle, baf es ein Buch fein muffe, worin man fich in allen Lagen und Fallen bee Lebens Rath und Troft folle erholen tonnen. Dan hat allerbings mabrend eines langen Zeitraums befonbere Befangbucher mit Communioneliebern, mit Begrabnigliebern, Gefangbucher fur Reifenbe, für Rrante und Sterbenbe, Beiftliche Donner: und Betterbuchlein u. bergl. gehabt und benütt. Fur alle biefe befonberen Berbalt= niffe aber beftreben fich fcon bie Befangbucher, bie turg nach ber Reformation erfcbienen find, Abbulfe gu bieten. Dan fieht beffhalb in ihnen bie Ginrichtung getroffen, wonach bie Befangbucher in zwei Saupttheile geschieben finb. Der erfte Theil enthalt bie ausschließlich zu firchlichem Bebrauche bestimmten alten Glaubenslieber, bie verfificirten Bfalmen= und Bekenntniftieber, bie Feftgefange. Der zweite Theil erfcheint mehr fur bie hausliche Erbauung bestimmt und gibt basienige in geeigneter Auswahl, mas im Laufe ber Beit neu entftanben und mas murbig ift, bem Lieberichate ber Rirche fich angureiben. Der erfte Theil eines folden Gefangbuche wird nur eine beschränkte Bahl von Liebern enthalten konnen und es ift gar tein Radtheil, wenn bie Gemeinbe auf basselbe Lieb recht oft gurudtommt, fo bag allmälig Borte und Delobien ibr vollig vertraut, ja bag bie Sauptlieber enblich von allen Gemein= begliebern im Nothfalle auswendig gefungen werben tonnen. zweite Theil konnte bann allerbings eine viel reichere Auswahl treffen, benn basjenige, mas ber Ginzelne feiner Reigung,

<sup>\*)</sup> Chriakus Spangenberg: Cithara Lutheri 1569. — M. Erus sius: Homiliae hymnodicae LIV cantica ecclesiae lutheranae verdo dei illustrantes 1705. — B. Carpzov: Lehrs und Lieberpredigten. 1689 u. s. w.

feinem Charafter, seiner religiösen Richtung, seinen Erlebnissen nach für sich mählen und vorzugsweise fordern mag, kann unendlich mannigfaltig sein.

Das Berlangen nach befferen Gefangbuchern, gufammenfallenb mit bem einer Reubelchung bes erlofchenben Glaubens und bes erfterbenden firchlichen Lebens, gab fich zuerft gelegentlich bes 1817 allenthalben mit großer Theilnahme und Begeisterung begangenen britten Inbelfestes ber Reformation laut fund. Wie einftens von Berlin aus bie moberne Auftlarung fich über gang Deutschland bin verbreitet batte, fo ging jest von bert ber Unftog zu allen ben Reformen aus, bie ber protestantijden Rirde ben Antrieb zu neuem Aufblüben gu geben bestimmt waren. In biefer Stabt, bem Beerbe ber frivolften Freigeisterei hielt, "ein rechter Abvotat Gottes", fcon 1799 ber nadher fo berühmt gewordene Prediger an ber Charité, Fr. Schleiermacher, feine: Reben aber Religion an bie Gebildeten unter ben Beradtern, worin er mit überlegenen, fiegreichen Waffen einer nichtigen Aufflarung unerschrocken gu Leibe ging. Ginige Jahre vorher hatte J. G. Berber bie Theologie bereits auf ein gründlicheres und gläubigeres Bibelftubium, als ber einzigen Duelle aller religiofen Erkenntnig bingemiefen. Beben= tenbe Lehrer ber theologischen Biffenschaften an ben verschiebenen beutschen Sochichulen ergriffen mit warmem Gifer bie Belegenheit auf die erregte und fur mabrhaft driftglaubige Empfindungen empfänglich geworbene Jugend zu mirten und in ihr eine neue Generation edler Lehrer und Seelforger bes Bolts berangubilben. Dieje Beftrebungen trafen mit einer Strömung in unferer Literatur jufammen, ber fogenannten romantischen Schule, bie zwar einem untlaren und traumerifden Mufticiomus in ihrer enblichen Ent= widlung verfiel, aber es body geftattete, bag wieber einmal bie theologischen und poetischen Bewegungen, gleicherweise bie Erregung bed Gemnithes und frommer, religiofer Gefühle anftrebend, eintrade tig Ginem Biele entgegenwirfen fonnten. Bielen Dichtern ber remantifden Schule, g. B. C. M. Arnbt, F. G. M. v. Schenkenborf, Fr. S. be la Motte Fouqué, Dr. 3. Fr. v. Mayer, Louise Benfel, Fr. Rückert, verbanken wir tiefempfundene fromme Lieder, fie haben uns zuerst wieder die Quelle geiftlicher Poesie erschlossen, und es vermocht, eine liebevoll bemuthige hingabe im Glauben mit ber Macht begeisterter Tone aus verssteinerten herzen zu schlagen.

Ein reicher Sängercher erstand nach ihrem Borgange ber lutherischen Kirche. Ihnen allen voran nennen wir zuerst M. A. Knapp, (geb. 1798 in Tübingen, † 1864 in Stuttgart), ber nicht nur der fruchtbarfte unter ben neueren Liederbichtern ift, bessen Lieder auch durch eble Form, Unmittelbarkeit, Tiese und Glaubenokraft sich auszeichnen. Gleichwohl hat er durch den von ihm herausgegebenen: Evang. Liederschat, in welchem er'allzusehrseiner subjectiven Anschaung in poetischen Dingen solgte und dem nach die älteren Lieder in Ueberarbeitungen gab, die vom Origisginal häusig nur einen kaum erkennbaren Rest ließen, mit Recht heftigen Widerspruch hervorgerusen.

Ihm reihen sich an: E. Chr. G. Langbecker in Berlin (1792—1843), E. A. Döring in Stberfelb (1783—1843), E. J. Ph. Spitta in Lüneburg (1801—1859), Dr. Chr. Fr. H. H. Sache in Altenburg (1785—1860), Dr. J. Fr. Möller in Magbeburg (1789—1861), Eb. Schnaase (1805 geb.), Seibel in Schwerin (1811—1861), Chr. E. J. Asschensselb in Flensburg (1792 geb.), Dr. E. N. Stier in Schkensbirg (1800 geb.), Dr. J. Chr. B. M. Hopfensack in Cleve (1801 geb.), Dr. C. v. Grüneisen in Stuttgart (1802 geb.), Chr. R. H. Huchta in Augsburg (1808—1858), B. Fr. R. Strauß, E. Gerok in Stuttgart (1815 geb.), J. C. R. Sturm.

3. D. Falk. H. Möwes. M. Chr. G. Kern. J. Chr. B. Meuenborf. Dr. Chr. Fr. Hefefiel. Dr. J. Fr. Bahnmeier. M. Chr. A. Bahr. Dr. G. W. Fink. Fr. A. Felbhoff. Dr. E. Schwab. Dr. Fr. A. Köthe. Dr. Chr. A. Gebauer. Ch. F. Major. Dr. W. M. Freubentheil. C. Barthel. W. Hen. A. G. Fr. Köhler. Cl. Harms. Chr. H. Beller. Dr. E. A. Beller. Dr. W. Hilfemann. J. Benh. Dr. Chr. G. Barth. M. Fr. L. Würdert. M. Nicolai. G. Fr. L. Ruak. Fr. J. Krais. Dr. E. Cyth. L. Sofephson. G. Kinkel. A. H. Walter. G. Jahn. Dr. E. Chulze. J. Feige. Marie Sophie Herwig, Agnes Franzu. f. K.

Bir foliegen bier bas Namensverzeichnig lutherifder Dichter, bas noch lange nicht ericopft ift, um nicht allzugroßen Raum bafür zu beanfpruchen und geben fofort ju ben Dichtern anderer Betennt= niffe über. Borber jeboch fei in ber Rurge eine Charafteriftit ber geiftlichen und firchlichen Lieberbichtung ber neueften Beit versucht, bie wir um fo lieber geben, ale wirklich Erfreuliches une ju fagen übrig bleibt. Borwiegend ift bie Productivitat auf bem Gebiete religiöfer Dichtung mehr eine geiftliche ale firchliche ju nennen. Unfere Dichter werben jum Gefange burch einen mirklichen innern Bergensbrang veranlagt. Es ift nicht mehr allein bie Gucht, Berfe zu machen, alles was möglicher Beife poetisch barftellbar, ober was auch nicht barftellbar ift, in Reime zu bringen, was fie treibt, ihre Stimme in beiligen Liebern ju erheben. Das fie geben, ift ber Ausbrud frommer Stimmungen, ift bie Offenbarung befeligenber Glaubeneuberzeugung, ber Spiegel eines religiöfen Ge= Die Innerlichkeit und Barme ibrer poetischen Dar= ftellung balt fie gleich weit entfernt von jenem nüchternen Morals ton und hohlem Bathos, woburch bie geiftlichen Dichtungen bes vorigen Jahrhunderts ungeniegbar werben. Aber unfere Beit madt an bie außere Erscheinung, an bie Form einer Boefie bie hochsten Unspruche und in bem Streben, hierin bas Bollenbetfte gu leiften, geht vielen unferer frommen Ganger jene Rraft und Ginfalt, jener gewinnende und überzeugende Boltston verloren, welche Gigenthum= lichfeiten und unerlägliche Bebingungen achter Rirchenlieber finb. Die Literatur ichatbarer poetifder Erbauungefdriften befonbere fur gebilbete Rreife ber Befellichaft, hat fich in Folge ber von uns naber bezeichneten Merkmale moberner geiftlicher Dichtungen ungewöhnlich vermehrt. Dan barf jeboch nicht in Abrede ftellen, baß auch unfer firchlicher Lieberschat burch bie Dichter ber neueren Beit wesentlich bereichert murbe. Ja, es ift die hoffnung vorhanben, bag, wenn nur erft bas Formelle und bie Gubjektivität ber Empfindungen und Anschauungen mehr übermunden ift, auch wieber eine reiche Bluthe= und Ernbtegeit fur bie eigentlich firch= liche Lieberbichtung fommen wirb.

Mus bem Rreife ber reformirten Dichter heben wir befon-

bers heraus: A. E. Fröhlich, Dr. J. P. Lange, J. Rother, Fr. Ofer, sammtlich Schweizer; Dr. Fr. B. Krummacher, E. Geibel, Dr. A. Ebrard.

C. Steiger. J. J. Schneiber. S. Preiswert. Dr. C. R. Sagenbach. Anna Schlatter, geb. Bernet. Meta heußer= Schweizer. Dr. L. Fr. Fr. Theremin. B. Fr. Englifelb u. f. f.

Berfen wir nun noch einen Blid auf bie Befangbuchereform insbesondere. Der Anftog bagu ging von ber 1817 gu Berlin versammelten Synobe and, welche bie Berausgabe eines neuen befferen Lanbesgefangbuches befdleg, bas auch 1829 gu Stanbe Mittlerweile fucte man burd Samulungen ausermablter älterer Lieber bem allgemeinen Beburfnig abzuhelfen und funftigen Befangbuchern vorzuarbeiten. Schon 1818 erfdienen 3. M. Ranne's auserlefene driftliche Lieber und S. F. Bilbelmi's Lieberfrone. 2. 3. Rambad hatte bereits im Sabre vorher feine Anthologie driftl. Gefänge begonnen (6 Banbe 1817 - 1833). E. M. Arnbt, B. Müller, C. v. Raumer, Chr. A. Dann forberten bas begonnene Bert burch gleichartige Unternehmungen. 1833 endlich tam Bunfen's Berfuch eines allg. Gefang= und Gebetbuchs beraus, bas bebeutenbste Wert feit ben Reformverfuchen. 36m gur Seite fteht ber von G. Chr. G. Langen= beder in Berlin herausgegebene : Beiftl. Lieberfchat, 1832 (2. Mufl. 1840); Bauli's Lubeder Gefangbud. 1832; R. Stier's Ev. Gefangbuch. Salle 1835; Rnapp's Ev. Lieberichat. Stuttg. 1837; Lange's Deutsches Rirchenlieberbuch. Burich 1843. (Beibe letteren in Folge ber vielen an ben Liebern vorgenommenen Beranberungen mit Recht angefochten.) Cung: Ev. Rirchengefangbuch. Salle 1846, und Biener: Beiftl. Gefangbuch. Rurnb. 1851.

Bon größter Wichtigkeit für die Geschichte bes Kirchenliedes find Wackernagels: bas beutsche Kirchenlied von Luther bis auf Herrmann. Stuttg. 1841. Deffen Bibliographie zur Geschichte bes beutschen Kirchenliedes im 16. Jahrhundert. Fr. u. 2. 1855 und, seit 1862 erscheinend: bas beutsche Kirchenlied von ber ältesten Zeit bis zu Anfang bes 17. Jahrhunderts. Bon ihm besiten wir auch ein kleines Mustergesangbuch, Stuttg. 1860, bas biese Bes



zeichnung mit vollem Rechte verbient. Rach ähnlichen Grundfäten wie er, boch nicht mit gleicher Consequenz und Strenge versuhren: Stip in seinem unverfälschten Liebersegen, Berl. 1851 und Krekeler in seinem evang. Gesangbuch, Bielefelb 1852. Ein höchst erfreusliches Werk ist ferner auch das Deutsche Evang. Kirchen-Gesange buch in 150 Kernliebern. Stuttg. 1854. Auf Anregung ber Eisenacher Kirchenconserenz erschienen, versucht es für jedes Gessangbuch einen Grundstod ber besten alten Kirchenlieber zu geben.

Einen mehr kirchlich praktischen Standpunkt strebt bes verbienstvollen Hymnologen Dr. H. A aniel's: Evang. Kirchengesangbuch, halle 1842, sestzuhalten. Er nimmt barin bie Gesangbucher ber Resormationszeit zum Borbilbe und scheibet bie objektiven Kirchenlieber von benen subjektiven Charakters, so eine
zweitheitige Sammlung bilbend, bie allen Ansorberungen eines Kirchen- und Handgesangbuchs eutspricht. Aber auch er gibt bie Lieber nicht völlig getren in ber Originalgestalt.

Die neueste Zeit hat in hommologischen Anthologien bie vorbergegangene fast noch überboten. Bir führen hier nur an:

3. E. Pasig: harfe und Kreuz. E. 1852. M. Baille: Palmaweige. E. 1853. Baßler: Ev. Lieberfreube. Berl. 1853. Stromberger: Geifil. Lieber evang. Franen. Gießen 1854. E. v. Milben fie in: Rosen aus Saron. 1854. Müşell: Geifil. Lieber ber ev. Kirche bes 16. Jahrh. 3 Bbc. Berl. 1855. Geistl. Lieber von Dichtern aus Schlesien. I. Braunschw. 1858. Schwabe: Ev. Brevier. Friedb. 1857. Seine de. Ev. Liebersegen von Gellert bis auf die neueste Zeit. Dresd. 1862. Kraus: Geistl. Lieber im 19. Jahr. Darmst. 1863 B. Presser: die geiftl. Dichtung von Luther bis Klopstod. 2 Bbc. Stuttg. 1863—64 u. s. w.

So vielfache Bemühnugen konnten nicht ohne Erfolg bleiben. Besonbers unter ben jüngern Geistlichen offenbart sich eine regere Theilnahme für hymnologische Studien, ja man hat bereits damit begonnen, die Hymnologie als eine theologische Fachwissenschaft auf einzelnen Universitäten zu betreiben. Schon besiehen wir einige vortreffzliche Werke (3. B. von Lange und Palmer) über die kirchliche Hymnologie ober die Lehre vom Kirchengesange und können erwartungsvoll bessern Zuftänden auf diesem Gebiete entgegensehen. Wären wir nur einmal in der Praxis über ein nachtheiliges Experimen-



tiren binmeggefommen! Aber bies mirb leiber nicht eber möglich werben, bie beiben fcon oben angeregten Fragen vollige Beantwortung und Griebigung gefunden baben. Bon Geite ber Bemeinben betrachtet man allerbinge alle neuen Gefangbucheunter= nehmungen mit miftrauischen Augen. Man trennt fich von ben alten Befangbuchern eben fo fcmer, wie von alten Bewohnheiten, und wobin folde Brovingen, bie burch Abrofaten und Raufleute, welche perfonlich jedem firchlichen Bewuftfein entfremdet find, aber boch gerne in öffentlichen Dingen eine Rolle fpielen, felbft in firchlichen, aufgewiegelt werben ober fich aufwiegeln laffen, bingelangen konnen, bas beweist bie Pfalg, bie ein vortreffliches neues Gefangbuch (Speier 1859) fo beharrlich gurudgewiesen bat. Mehr ober minder haben alle neuen Gefangbucher Anfechtungen erlitten, boch ift es gelungen eine nicht unbeträchtliche Angabl berfelben burchenfeben. 1835 ericien bas neue-Giberfelber, 1841 bas Dangiger, 1843 bas Samburger, 1844 bas Leipziger, 1845 bas Naffauifche, 1854 bas Baberifche u. f. f.

Es erübrigt une nun noch, von ben fatholifden Befangbuchern, Lieberbichtern und bymnologischen Bestrebungen ber neuern Beit gu reben. Die Diecefangefangbucher gewinnen erfreuliche Bermehrung und Berbreitung. Gine beträchtliche Angabl vorzüglicher poetischer Rrafte ift theilweise in den Dienft ber Rirde getreten, so bag bie geift= liche Lieberbichtung augenblicklich in ber katholischen Rirche fich einer Bluthe erfreut, wie nie vorber. Gigenthumlich ift es immerbin, bag viele ber beften Dichter katholifden Befenntniffes Convertiten und nicht felten Berfonlichkeiten find, bie nach einem bis gum Erzeft getriebenen lieberlichen und ausschweifenben Leben in ben Safen ber alleinfeligmachenben Rirche enblich gludlich lanbeten und nun jum Dante gegen bie funbenvergebenbe Mutter fich ale recht auf= fällig gehäffige und bigotte Glaubige gebehrben. Die hervor= ragenbften und lauteften biefer Convertiten find: Fr. 2. Braf von Stolberg, Fr. 2. 3. Berner, Fr. v. Schlegel, 3. Fr. S. Schloffer, M. R. Balbamus, Ch. Fr. Daumer, 3ba, Grafin Sahn Sahn, Louise v. Bornftebt u.f. m. Aus bem Rreise ber Dichter ber romantischen Schule, bie vornehnlich bem Katholicismus und feinem die Sinne schnieichelns ben Cultus fich zugeneigt erwies, nennen wir nech CI. Breutano, B. v. Eichenborff, B. v. Schut.

Desterreichische Dichter: J. L. Phrker von Felfösför. H. J. v. Collin. J. P. Silbert. A. Passy. B. Weber. H. Bingerle. B. Zingerle. G. Gichwari. P. Renk. J. G. Seibl. Braun v. Brannthal. Marinelli, Reck. St. Bater. Monizka. Kienreich. P. B. Picringer. J. Pfeifer. Fr. A. Siegmund.

Baprijche Dichter: Eb. v. Schenk. M. Pr. Freih. v. Frehberg: Eisenberg, M. v. Diepenbrock. Chr. v. Schmibt. J. Chr. v. Zabuesnig. L. Aurbacher. G. Görres. Dr. L. Lang. J. Schrott. J. M. Rauch. D. von Redwig.

Rheinische und Westphälische Dichter: W. Smets. J. B. Berger (Gebeon v. b. Heibe). N. El. Freiin von Drostes Hülshoff. G. B. Schlüter. J. B. Rouffeau. Dr. L. Lersch. W. Tangermann. L. Freiin von Dess Borbes. Kath. Diez. A. Hungari. J. v. Geissel. Eb. Michelis (Obilo). Dr. W. Jundmann. H. Bone. Cl. A. Droste zu Bischering. H. J. Elshoff. W. Unschulb. J. Pape.

Schwaben n. Schweizer: Eb. Vogt. A. Werfer. J. G. Müller. P. G. Morel. J. H. A. Gugler. P. G. v. Walbburg-Zeil.

Mit besonberer Vorliebe hat man in neuester Zeit sich mit ber Uebersehung ber alten lateinischen hymnen beschäftigt und auf diesem Gebiete wirklich rühmenswerthes geleistet. Anch viele Protestanten haben mit edlem Wetteiser sich ben Bestrebungen, die poetischen Schäbe ber alten Kirche zu heben und zugänglich zu machen, ansgeschlossen. Die erste Stelle unter ben kritischen Arbeiten nimmt Hymnologien. Die erste Stelle unter ben kritischen Arbeiten nimmt Hymnologien, 5 Bbe. Halle 1841—56 ein. Schon vor biesem Werke erschien sein Hymnologischer Blüthenstrauß. Halle 1840. Die Reihe ber Uebersehungen eröffnet Rambachs Anthologie. Bb. I. Altona und Leipz. 1817. Dann gaben noch in bemselben Jahre heraus: Weinzirl, Lieber und Hymnen. Augsb. und Jäd: Psalmen und Gesänge ber h. Schrift, nebst ben Hymnen ber ältesten christl. Kirche. 2 Theile. Freib.

Ferner erfdienen: Follen, Alte driftl. Lieber-und Befange. Giberf. 1819. Babueenig: Rath. Rirdengefänge. 3 Bbe. Mugeb. 1822. Frenberg: Alte driftl. Lieber. Berbit 1839. Rehrein: Lat. Unthologie aus ben driftl. Dichtern bes Mittelalters. I. Frantf. a. Dt. 1840. Rirchen= und rel. Lieber aus bem 12 .- 15. Jahrh. Baber= born 1853. Lede: Freie Ueberfetungen alter ber. Rirdenhomnen. I. Mand. 1843. Fortlage: Gefänge driftl. Borgeit. Berl. 1844. Lieber ber Rirde. Chaffbaufen 1846. Ronigefelb und Schle: gel: Altdriftl. Somnen und Befange. Benn 1847. Rene Samml. 1865. Simrod: Lauba Cien, Reln 1850. 3. Fr. S. Schloffer: Die Rirche in ihren Liebern. 2 Banbe 1851. 2. Auflage 1863. Stabelmann: Altdriftl. Sonnen und Lieber. Augeb. 1855. Bionegruße. Salle 1864. Bagler: Auswahl altdriftl. Lieber, Berl. 1858. G. D. Bachtler: Die Symnen ber fath. Rirde. Maing 1853. Eb. Sobein; Buch ber Somnen. Schwerin 1864.

Hierher gehören weiter noch die llebersethungen frommer Dichteungen aus bem Lateinischen, Spanischen und Italienischen: J. B. Silbert: Dem h. Sänger. Wien u. Brag 1820. J. Niguer: chriftl. lat. Muse. 3 Bbe. München 1825—28. (P. N. Passy) Bollst. Samml. der geistl. Lieder des H. N. v. Ligueri. Wien 1829. M. v. Diepenbrod: Geistl. Blumenstrauß. Sulzb. 1829. L. Bonce de Leon. Dentsch von Schläter und Stork. Münster 1838. (Schlösser) Franciscus v. Ussis: Lieder. Fr. a. M. 1842. Johannes vom Kreuz und Theresia von Zesus. Uebers. von Stork. Münster 1854. Dr. J. M. Rauch: Hymsnen und Oden des M. A. Murctus. Münch. 1863. Jacopene de Todi. Deutsch von Schläter und Stork. Münster 1864.

Weiter sind hier anzusühren die neuen Ausgaben älterer Dichter und ber Wiederabdruck älterer Gesangbücher, 3. B. (Aurbacher) Anthologie beutscher kath. Gefänge aus älterer Zeit. Landsh. 1831. — Deutsche kath. Gesange aus älterer Zeit. Frankf. 1833. Roufseau: Marienbüchlein. Fr. a. M. 1836. (Körner): Marianischer Liederkranz. Augst. 1841. Passionsblumen. Augst. 1844. (Pfeisser): Marienlegenden. St. 1846. Höllcher: Riederbeutsche geistl. Lieder und Sprüche aus bem Münsterlande.

Berl. 1854. D. Schabe: Geiftl. Gebichte aus bem 14. u. 15. Jahrhundert vom Niederrhein. Dan. 1854. Kehrein: Die ältesten kath. Gejangbücher. 3 Bbe. Bürzb. 1859—63. Dr. D. A. Nosfenthal: Schefflers f. poet. Berke. Regensb. 1862. R. Mingloff: Bruber Hansens Marienlieder. Han. 1863.

Treffliche Anthologien geistl. Lieber aus jüngster Zeit wurden dusammengestellt von: S. Fellöcker. Weihnachtstränze, Münster. 1848. W. Gärtner: Te Deum laudamus! Errhes kath., geistl. Lieber-Buch. 3 Bbe. Wien. 1855. Hungari: Gettesblumen. 2 Bbe. Fr. a. M. 1856. Daumer: Blumen und Früchte. Mainz 1863.

Seit einigen Jahrzehnten wendet nun auch die fath. Nirche, nachtem die Anregung ven protestantischen Forschern bazu ausges gangen, dem Studium der kirchlichen Hunnelogie mit anerkennungswerthem Ersolge sich zu. Meister hat in seinem kath. deutschen Kirchenliede, I. Freib. 1862, ein vorzügliches Werk geliesert. Bersgearbeitet ward ihm durch Hölscher, 1848, Kienemund, 1850, Bollens, 1851, Schubiger, 1858 und Andern. Gin Musterzgesaugbuch mit theilweise überarbeiteten Liedern suchte H. Bone in: Kantate, Kath. Gesangbuch. Mainz 1857, zu geben.

Anch tie bentichkathelische Kirche hat bereits ihre Dichter, ihre Gejange und Choralbucher. Unter ben ersteren ift ber Stifter bes Deutsche Ratholicismus, J. Ronge, felbft zu nennen, weiter S. Nollet, Eb. Duller, R. Blum, Brugger u. f. f.

### 16. Der Kirchengesang im 19. Jahrhundert.

Die Choralbuchliteratur in ber protestantischen und katholissichen Rirche wird im 19. Jahrhundert eine so reichhaltige und massenhafte, daß wir sie nicht nicht die in ihre Einzelheiten versolgen können. Doch sindet auch hier eine Scheidung in zwei große Abtheilungen statt, je nachdem ein Choralwerk in die Zeit vor ober nach den Resormbestrebungen fällt. Die erstere Klasse bringt die Cheräle in der Gestalt, die sie im Laufe der Zeit angenommen haben — lahm, verwässert, schwunglos — die andere Klasse such den sogenannten rhythmischen Choralgesang zu fördern und gibt die

Singmeifen in ihrer Driginalgeftalt. Die michtigften protestan= tifden Choralbucher (3. R. Schauer in feiner Gefchichte ber bibl, firchl. Dict- und Confunft, gablt 177 in ber erften Balfte unferes Sabrbunderte veröffentlichte Choralbucher auf) ber erfteren Art find berausgegeben von 3. Chr. Rittel (155) 4ft. Chorale für bie Schlesmig-Bolfteinischen Rirchen, Altona 1803. . B. Beimar: Bollft, rein und unverfälichtes Choralmelobienbuch. Gotha 1812 (135 Dt.). 3. G. Schicht: Allgemeines Choralbuch. 2. 1819. (1285 Diel., barunter 306 von Schicht compenirte.) R. G. Umbreit: Allg. Choralbud. Berausgegeben von R. 3. Beder. Gotha 1811, (332 M.) 3. Chr. 5. Rint: Meues Choralbuch fur bas Grofberg, Beffen, Darmft, 1815, und Choralb, für ev. Rirchen. Effen 1829. M. G. Fifder: Ev. Choralmelebienbud. Gotha 1820 (277 DR.). 2. G. Gebharbi: Ev. Choralbuch. 2. 1825 (284 M.). C. Rocher, Fr. Gilder und 3. G. Frech: 4ft. Choralbud fur bie ev. Rirche in Burtemberg. St. 1828 (218 Dt.). Fr. Schneiber. 1829. A. B. Bad. 1830. A. B. Marr. 1832. 3. Fr. Schwende, 1832. 5. 23. Stolze. 1834. Ch. G. M. Bergt. 1837. M. Fr. Seffe. 1840. M. B. B. Boltmar, 1841. 3. G. Töpfer. 1844. C. F. Beder. 1844.

Die ersten Arbeiten auf bem Gebiete bes rhythmischen Chorals lieserten: Kl. W. Frant 1811, J. Fr. Naue 1829. C. F. Beder und G. Billroth 1831. J. C. C. Langbeder: J. Crügers Choralmelobien. B. 1835. C. v. Winterfelb: Luthers beutsche geistl. Lieber. L. 1840. L. Chr. Erd und Fr. Filit 1845.

Noch hat die Frage, ob der rhythmische Choralgesang durchs zusühren ist, eine allgemeine Erledigung nicht gesunden. Die Bahl seiner Gegner, besonders unter den Geistlichen, ist noch sehr groß. Dennoch haben viele protestantische Gemeinden in Bayern, in beneu der rhythmische Gesang eingesührt ist, den schlagenden Beweis geliesert, daß berselbe durchführbar ist und die Würde des Gottesbienstes durch ihn in keiner Weise beeinträchtigt erscheint. So hegen wir denn die frohe Zuversicht, daß mit den gereinigten

Lieberterten allmälig auch bie Originalweisen unserer Rirche gurnäczegeben und baß endlich bieselben Worte und bieselben Melos bien in allen protestantischen Kirchen Deutschlaubs gebraucht werben. Für die Förberung des rhythmischen Choralgesangs haben sich bessenbers verdient gemacht: G. Freiherr von Tucher (Schat des evang. Kirchengesangs. L. 1848). C. v. Winterfelb (der ev. Kirchengesang und sein Verhältniß zur Kunst des Tonsahes. 3 Bde. L. 1833—47). Dr. Fr. Laprih (Kern des deutschen Kirchensesanges. Kördl. 1844). L. Kraußold. G. A. Wiener. Fr. Riegel und Dr. L. Schöberlein: Schat des liturgischen Chorzund Gemeindegesangs. I. Göttingen 1865.

Balb nachdem bie auf Auregung bes Eisenacher Kirchentags zusammengestellte Auswahl von 150 Kernliedern erschienen war, ward auch ein Cheralbuch bazu veröffentlicht, bearbeitet von J. Faißt, G. v. Tucher und Jahn. Diesem vortrefflichen Werke solgte bald das von Jahn 1854 herausgegebene baherische Choralbuch, unseres Wissens das einzige in allgemeinem Gebrauche besindliche rhythmische Laubescheralbuch. Ein ähnliches vorzägliches Choralbuch, von H. Lütel zum neuen pfälzischen Gesangbuch bearbeitet, wurde wohl mit diesem wieder unterdrückt.

Die vorzugsweise bem reformirten Bekenntnisse zugethanen Länder: Kursurstenthum Hessen; Julich, Cleve, Berg und Mark; Lippe-Detnield; die Pfalz und die Schweiz besiben alle Laubes-choralbucher. Darunter ist bas von H. G. Nägeli herausgezgebene christl. Gesangbuch, Burich 1819, bas interessanteste. Doch hat bas in der Schweiz und nach beren Vorgang auch in Würtemberg versuchte 4stimmige Singen der ganzen Gemeinde einen alls gemeinen Anklang nicht zu sinden vermocht.

Sehen wir auf bem Gebiete bes Choralgesangs einem alls mäligen Umschwung zwersichtlich entgegen, so hat sich berselbe auf bem bes geiftlichen Chorgesangs und bes Orgelspiels schon fast vollzogen. In ben allerbings wenigen Kirchen, wo noch regels mäßiger kunstvoller Chorgesang stattfindet, ist das Orchester und mit ihm die Ferm ber Kantate sast völlig verschwunden. Der einsache mehrstimmige Chorgesang beschräukt sich auf Aussührung

von Psalmen, Motetten und Choralen,, die nicht felten ber besten Beit bes kirchlichen Tonsabes entnommen sind und beren Pflege und Studium bereits eine vortheilhafte Rudugerung auf die Compositionen jungerer Tonseber hoffen läßt. Gine Fulle, wenn auch nicht kirchlicher, boch geistlicher Chorgesange, die in neuerer Zeit veröffentlicht worben sind, gibt Zengnig bavon, daß ein ernster Geift unsere jungen Componisten zu burchbringen beginnt.

Das mit Borliebe aufgenommene Stubium ber Orgelwerke unseres großen Meisters J. S. Bach verspricht und eine neue höchst achtungswerthe Schule von Orgelspielern.

Die tatholifde Rirde bat feit einigen Jahrzehnten rubmliche Urbeiten, junadift bie Lehre bes gregorianifden Gefanges betreffenb, entsteben feben, aber auch einen Chat von Choralbuchern erhalten (Schauer gablt beren gwijchen 1800 -- 1849 52 auf). Wir haben fcon früher von ben vielfachen Beftrebungen gefprochen, bie barauf abzielen, ber Rirche ihre Reichthumer an firchlichen Tonwerken ber elaffifden Beit gurudzugewinnen. Benn bem Guten ein enblicher Gieg ftete befdieben ift, fo burfen wir auch barauf rechnen, bag mit ber Beit biefe Beftrebungen einen allgemeineren Erfolg haben werben, ale bied bis jest ber Fall mar. Eigenthumlich muffen wir ce nennen, bag bie Rirde von ben beiben größten und un= ftreitig bebentenbften Tonwerten ber neueren Beit: Der 5 moll Deffe von J. G. Bad und ber Miffa folemnis 2. v. Beetho: ven einen praftifden Bebrauch nicht maden tann. Beibe Riefen= werke erheben fich nach Inhalt und Form fo weit über alles Dag und Berfommen, ja auch über ben Geift, ber anbere Berte firch: licher Figuralmufit erfüllt, baß fie fich bem gewöhnlichen gottesbienft= lichen Gebrauche völlig entziehen.

## Rachtrage und Berbefferungen.

- pag. 13. Beile 2 von unten lies : mit ber, auftatt: mit bem.
- pag. 18. 3. 5 u. 9 find bie Worte "bes letten Romers" mit ben Beiden
- pag. 29. 3. 11 v. u. lies: VII Ton, fatt: VI Ton.
- pag. 33. 3. 13 v. ob. lies: im Megcanon, fatt: ein Degcanon.
- pag. 63. 3. 11 v. n. lies: bie laffen, ftatt: ber lagt.
- pag. 75. 3. 4 v. ob. ftatt: einer, einem.
- pag. 100. Beile 18 v. ob. lies: Benniges 1578. Georg Sunberrenter, 1581.
- pag. 103. Beile 12 lies: 1561, ftatt: 1461.
- pag. 107. Nach Zeile 9 ift einzufügen: 12) Joach im Ernft von Uns halt: Sacra Poemata, b. i. Geiftl. Gebichte. Zerbst 1587.
- pag. 108. Rach Zeile 7 ift einzusügen: 5 a) Ginschon Geiftlid Pfalmbod ber Guangelischen Siftorien, so vp be Sonbage unde Feste, pu ber Kerden Christi geprediget werben Dorch M. Georgium Barthium, Pastoren tho Lübeck. Gebrücket yn ber Keyjerliken fryen Ryds Stadt Lübeck, borch Ufwerns Kröger ben 18. Oct. Pm Jar 1575.
- pag. 117. 3. 3 v. u. lied: einem, einem, ftatt: einen, einen.
- pag. 119. 3. 16 v. u. 1547, statt: 1557.
- pag. 123. 3. 6 v. u. 1562, ftatt: 1565.
- pag. 132. Nach Zeile 31 ift einzufügen: Philipp ber Jungere, Freihert von Winnenberg und Beuhelstein: 24 Gefänge aus bem Zesus Sirach in Reimen gebracht. 1559. 5 hauptfild ber Chrifil. Religion. Speyer 1588. Erflärung 60 biblischer historien in Reimen und gesangsweiß. Sp. 1589.
- pag. 133. Nach Zeile 31 ift einzufügen: Barth. Ringwald: Enangelia Auff alle Sonntag vund Fest burchs gange Jahr. Fr. a. b. Ober 1581.
- pag. 135. Rach Zeile 7 ift einzufügen: Barth. Ringwaldt, 1530 zu Frantf. a. b. D. geboren, 1557 Prediger, 1567 Pfarrer zu Langsfeld bei Sonnenburg in der Reumark, † um 1598. Berfasser vieler Erbanungsschriften darunter: Die lanter Wahrheit 1585. herr Zesu Ehrist, du hodftes Gut.
- pag. 137. Rach Beile 1 ift einzufügen: Joh. Fifchart, gen. Menger,

awischen 1545 u. 50 gu Mainz geb., lebte in Frankf., Straft., Speier, war 1583 Amtmann zu Forbach, † 1589. Gesangbuchslein. Straft. 1576 (mit 30 von ihm gebichteten Liebern).

3. 4 v. u. ftatt: beliebigen, beliebten.

pag. 140. Beile 32. Auftatt: 1587, lies: 1687.

hier muß and, noch Erwähnung von einem keherischen Gesangbuche geschehen, bas auf Beranlassung bes Chursursten und Erzibisches von Köln herm aun von Wied im Jahre 1544 von bem von ihm bernsenen Refermateren Melanchton und Bucer versaßt worden war. Dieses Gesangbuchlein, unter tem Ramen bes Bonnischen war. Dieses Gesangbuchlein, unter tem Ramen bes Bonnischen bekannt, enthält kathelische, sutherische und resonniet Lieder bund durcheinander. Obgleich es der römischen Geistlichkeit ein Gräuel war, erlebte es doch viele Austagen und wurde in späteren Jahren besonders in Frankfurt a. M. häufig neu gebruckt. (1561, 64, 69, 82, 86, 89, 90, 95, 1609.) In der Folge bieute es dem 1614 erschieuenen Essen'schen Gesangbuche zur Grundlage, das 1748 bereits in der 10. Aussage ehrt wurde.

- pag. 156. Als Bater ber bentschen Orgelspieler bleibt noch zu nennen: Paul hofhaimer, Kaiser Mar. I. hofmusitne, geb. 1459 in Rabstabt, † 1537 zu Salzburg. Seine Fertigkeit im Orgelsseinen wird von allen seinen Zeitgenoffen einstimmig gerühmt. Sein Fürst erhob ihn in den Abelsstand und 1515 empfing er bei einer Kirchenseierlichkeit im Stephansbome zu Wien in Gegenwart breier fremder Monarchen durch den König Ladislaus von Ungarn den Ritterschlag. Er ist der Lehrer zahlreicher Schüler: J. Büchner (Bucchner, Buochner) aus Konstanz, Argend in von Bern, Conrad von Speier, J. Kotter Schachinger von Padua, J. Coloniensis aus Sachsen, Wolfgang von Wien und Anderer.
- pag. 157. Beile 16 ift ber Rame: J. Casp. von Rerl (1625-90), als eines ber größten Orgelfpieler feiner Zeit eingufügen.
- pag. 165. Bu ben katholischen Tonsehern sind bie Namen nachzutragen: B. Seger, Bürger von Coln. Joh. Pühler, Schwandorstensem, weylandt Kaiser Ferdinandi Capelusinger, später fürstl. Bairifder Provisioner in Negensburg.

pag. 186. Beile 32 lies Schernad ftatt Schermad.

# Regifter.

Abalard 48. Aberlin 3. 132. Abam be Fulba 76, 112. Abam be la Sale 77. Abam v. St. Bictor 48. Abelbold 76. Abersbach A. 191. Abhemar v. Bobium 46. Adolph Chr. Ruftabenfem 108. Aegidins 3. v. Zamora 76. Aemilia Juliana v. Schwarzburg-Rudolftadt 198. Agarius 4. Agobartus 76. Agricola 79. Mgricola G. L. 183. 235. Agricola 3. 100. 101. Agricola 3. 163. Agricola 3. Fr. 281. Agricola Dt. 127. Agricola R. 52. Agricola W. Chr. 217. Able R. 225. 230. 237. Familie 234. Michinger Chr. 165. Migner 3. 296. Mlamis v. Ruffel 49. Alber Er. 105 Mibert 5. 174. 178. 186. 231. Albini M. 230. Albinus 3. G. 191. Albrecht d. 3. v. Brandenburg 106. Albus Greg. 135. Mcuin 25, 34, 76. Albhelm 76. Migermann 2. 100. 174. Maegri 150. 223. Mllendorf 3. 2. R. 259. Altbed Dagb. 100. Altenburg DR. 177. 184. Mitberr 235. Amabort 245.

Amalarius Symphofius 76. Ambrofine 8. 12. Ammerebach 3. 195. Ammon A. Bl. 165. Animon W. 136. Andreä B. 177. 185. Anbreas v. Creta 25. Unerio 150. Anglicus 3. 113. Animuccia <u>123. 143. 150. 243.</u> Anna Sophie v. Darmstabt 198. Anfelm Parmenfis 77. Aufelm v. Canterebury 46. Anton Ulrich v. Braunschw. 175, 192. Apollinaris v. Laodicea 4. Aguinas Th. 52. Arcabelt 3. 124. Argentin v. Bern 302. Aribo b. Dreien 76. Arius 4. Arnbt E. M. 289. 292. Arnbt 3. 177. 184. Arnold Legat 64. Arnold Mufifer 241. Arnold &. 202. 209. Arnold v. Breecia 50. Arnichwanger 3. Chr. 176, 192. Arnulphus b. St. Gilleno 76. Ajola &. M. 243 Asschenfeld Chr. C. 3. 290. Mffeburg Rof. Jul. v. 200. Milita 5. v. 196. Aßmayer 248. Athanasius 41. Athanafius v. Alexanbrien 15. Athenagoras 5. Augfpurger A. 183, 191. Augustin 40. Augustinus 14. 17. Murbacher &. 295, 296. Aurelianus 76.

| Aurentins 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berenger 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ava 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berger 3. B. 295.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Avenarins 3. 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bergt Ch. G. M. 298.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Myrer 3. 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bernelin 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aprer 3. 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bernbard Chr. 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bernhard Orgelbauer 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 93 ach 91 93 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bernhard v. Clairvaur 43.47, 51, 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>B</b> ach A. W. <u>298.</u><br>Bach C. Ph. Em. <u>246.</u> 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verno 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Radi & Chr 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1 Derfiftein Chr. A. 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vad 3. Chr. 281.<br>Vad 3. S. 246. 269, 278, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O. Bester 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bachofen 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -Beffer v. 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Radiam 5 8 n Ocht 972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rerthald 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bacon Nog. 76.<br>Bähr Chr. A. 290.<br>Bährer F. L. 274. 293. 296.<br>Bahnmeier F. Fr. 290.                                                                                                                                                                                                                                                               | Bethune Cb. v. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Böhr Ghr M 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bertold B. 436.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 985pler 9 8 274 203 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bettini St. 123, 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rohamaiar & Tr 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Batuling 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Balbamus Dr. R. 294.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beutine N. 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 93 (50 900 915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bener S. 5. 281, 285, 18 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bankasanas 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plana Th. ba 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Barons W 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beja Th. be 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Daute Ce G 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Biber Fra S. v. 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Batbe 209, 215. Barbefanes 4, 5, Barges 11, 155, Barth 65, G. 290, Sarth G. 133, 301.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bidel J. D. C. 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2011) 0. 133, 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mini out out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2011)61 C. 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | data   Still 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Barth G. 133. 301.<br>Barthel G. 290.<br>Vasebow J. B. 273.<br>Bashari G. B. 229.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0:05 Cr = 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| vapani 6. v. 22v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ding Sher. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bauorerei D. Hy. 3. 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Silirotty 6. 298.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Baubrerel D. Hb. 3. 240. Baum G. 176. Baumann Chr. 115 Baumgarten J. Ih. 281.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sicre 3. 2. 235.  Biereig 3. 235.  Bijii 245.  Bilbein 5. 225.  Bilb Iher. 117.  Bilroth G. 298.  Bindois Eg. 76.  Birten S. v. 177, 191.  Bildefi M. 177, 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baumann Chr. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Birten S. v. 177, 191,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Baumgarten J. Ph. 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bijchoff M 177. 184.11 - 543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bed Magd. 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Biterolf 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beddegen Band 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Blaurer A. u. Th. 100, 1111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beder Corn. 100. 174. 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160118 Blaured Jörg 115. 98 J. 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bed Magb. 137.<br>Bedbegen Hand 117.<br>Beder Corn. 100, 174, 236.<br>Beder E. 7, 298.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Blum N. 297, 18 1 1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beder B. 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Blumer 248.<br>Boccaccio G. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beder R. 3. 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beccaccio G. 67. at 15 hat !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bedet Ely. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bodhold 3. v. Lenben 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bedhof 3. G. 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bodenichat Erh. 162. 167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beda Pjendo: 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bobeuftein 157.<br>Bodeder Ph. Fr. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beda venerabilis 24, 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bödeder Bh. Fr. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beer 3. Chr. 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Böhm D. 178. 187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beethoven L. v. 248. 281. 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Döhme G. 230. 10 . 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bellin 3. 179. 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Böhme 3. 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Belt 3. 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Böhme (Behemb) Dt. 135. 8) Chillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Benba G. 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Böhme (Behemb) M. 135. 9 in the<br>Böhme (Behemb) M. 135. 9 in the<br>Böttiger J. 165.<br>Boggsty E. D. v. 259. nichtlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bene 3. u. C. be 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Begazin C. S. v. 259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beder C. K. 298. Beder R. 230. Beder R. 3. 298. Bedet Th. 49. Bedfy J. G. 197. Beda Pfeudor 77. Beda Pfeudor 77. Beda Pfeudor 77. Beda Pfeudor 77. Beda Pfeudor 192. Beethoven L. v. 248. 281. 300 Bellin X. 179. 191. Belh J. 100. Benda G. 281. Bene J. 10. Benedict v. Rursia 32. Benedict v. Rursia 32. Benedict v. Rursia 32. Benedict v. Rursia 32. | Bohr 217.  Bolling D. 244.  Bonney Bo |
| Benedictus Mönch 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bolleus 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Benevoli Dr., 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Belline D. 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bengel 3. 21. 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bonadies G. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Benevolit Dr., 226,<br>Bengel J. A. 281,<br>Benno v. Reichenan 79,<br>Benty J. 290,<br>Berdenmeyer Jörg 118,                                                                                                                                                                                                                                              | Bonaventura 51. The Cold Bone 5. 295. 297. Bonifacins 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bent 3. 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bone S. 295. 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Berdenmeyer Jorg 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bonifacine 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , a , a land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | internal and the second |

| Bonin 11. B. v. 259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capito B. 100, 113.                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bonn 5, 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cariffini (8, 220, 225, 245,41)                                                                                                                                               |
| Bornmeifter S. 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Corpentras 112.                                                                                                                                                               |
| Bornfledt 2. p. 294.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gariffimi S. 220, 225, 245.45<br>Garpentras 112,<br>Garpsow B. 288,                                                                                                           |
| Boffort 9 9 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Colimir n. Mrandenbura 106                                                                                                                                                    |
| Bokheim 9 100 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gaftenhauer St 115                                                                                                                                                            |
| Bourgeois 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Caffinir v. Brandenburg 106. Caftenbauer Et. 115. Cavalier E. bel 244.                                                                                                        |
| Bone IR 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ganalli 3r 226                                                                                                                                                                |
| Brahace 912 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gefas Mt 416                                                                                                                                                                  |
| Bonin U. B. v. 259.  Bonn S. 108.  Bornneister S. 193.  Bornstebt L. v. 294.  Bospart J. J. 267.  Bospeim J. 100. 111.  Bourgeois 124.  Boye R. 108.  Brabacz W. 96.  Branc S. 119.  Bragart 79.  Braun G. 236. 239:  Braun Ch. L. 267.  Branu v. Brabuthal 293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cavaller Fr. 226. Cerias W. 116. Cefti W. N. 226. 245. Charbieri 245. Christenias J. 235. Christenias J. 235. Christenias J. 235. Christian L. v. Sachsen 198.                |
| Brofort 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Charbieri 245                                                                                                                                                                 |
| Proun 6 226 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chilperick I 184                                                                                                                                                              |
| Brown (66 - 81 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Christening & 235 24 1 della                                                                                                                                                  |
| Brann v. Brannthal 293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Christian I n Cachien 407                                                                                                                                                     |
| Breitengafter 90 465 of the day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Christmann 3. Fr. 281, 286.                                                                                                                                                   |
| Breithaust 9 9 956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chrismalitanus Cherl 76                                                                                                                                                       |
| Brames 9 10 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
| Wrantana (CLEOO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Claims of 425                                                                                                                                                                 |
| Strattel Gulby 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Glari 245                                                                                                                                                                     |
| Spenner Th 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Clauban C 924                                                                                                                                                                 |
| Brann v. Brainnfal 295. Breitengaßer W. 165. Breitengaßer W. 165. Breitsanrt J. R. 195. Brentane CL-294. Brettel Hulbr. 137. Brewer Eh. 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Glaubianus Mamerius 148 30                                                                                                                                                    |
| Weissel (1) (7 005 005 007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Clains 3, 135. Clains 3, 231. Claubianns Mamertus 18, 32. Claubianns Mamertus 18, 32.                                                                                         |
| Drieger 25. C. 225. 255. 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Claus of 400                                                                                                                                                                  |
| Orange (4 001 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Clausuitan & 100                                                                                                                                                              |
| Oromin 60 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Clamana v Olani 0 C                                                                                                                                                           |
| Breyning 3, 100.  Briegel B. C. 225, 235, 287,  Bronner G. 281, 285,  Brown B. 157,  Brunder B. 225,  Brunger 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Claudianus Mamertus 18. 32. Claudin le Zenne 124. Claus J. 100. Clausinger T. 190. Clemens v. Alex. 3. 6. Clojener Fr. 67. Cnoll Chr. 137.                                    |
| Ornance 20, 220,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6:0 cnet gt. 07.                                                                                                                                                              |
| Brugger 297. Brubn D. 272. Bruiningt 5. v. 266. Brumet 79. 5. 219. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Closer Fr. 67. Cnoll Chr. 137. Coler M. 175. 230. 235. Coler B. 163. Colin S. R. v. 295. Colonienho R. 302. Columban 40. Comper 79. Comper 79. Contrad R. 136. Courad R. 136. |
| Bruining & Occ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Coton 90 475 020 1025                                                                                                                                                         |
| oruningt s. v. 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Color 20. 173, 230, 233.                                                                                                                                                      |
| Ommer of 6 Old 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Coler 25. 103.                                                                                                                                                                |
| Perma (Que IV) 46 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Galania 64 0 200                                                                                                                                                              |
| Oruno (200 IA.) 40. 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Colomban 40                                                                                                                                                                   |
| Outpoil W. 5. 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commine 07                                                                                                                                                                    |
| 2) HOHET 21. 176, 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contentio 31.                                                                                                                                                                 |
| Oldmer 40. gr. 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Compere 19.                                                                                                                                                                   |
| 20 Hayner 3. 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Course w Western C4                                                                                                                                                           |
| 20 10 C 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Course in Chairm 2007                                                                                                                                                         |
| Oliu 5. 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contint of 450                                                                                                                                                                |
| Brinner A. 5. 219. Bruno (Reo IX.) 46. 75. Buchholz A. 5. 175. Buchholz A. 5. 175. Buchner B. 57. 240. Büchner J. 302. Bürde S. 9. 273. Bull J. 157. Bunfen 292. Buononcini 245. Burgdorff J. 165. Burgdorff J. 166. Burgdorff J. be 161. 166. 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Garaffi W 990                                                                                                                                                                 |
| Shoughting 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Company Co. Car. 440                                                                                                                                                          |
| Ourgooth 5. 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Coming of 445                                                                                                                                                                 |
| Outgoard St. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gattanine 9 76                                                                                                                                                                |
| 2011 gt 3. 00 10L 100. 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comment 470                                                                                                                                                                   |
| Out 40, 20. 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gramer 3. 176.                                                                                                                                                                |
| 2011/up 45. 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gramer 3. a. 212, 213.                                                                                                                                                        |
| Casini Ct 999 Pitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Constitute of 404                                                                                                                                                             |
| Catting O. ZCC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Graffeline 21. 104.                                                                                                                                                           |
| Calbana of 1000 Oth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Graf C 400                                                                                                                                                                    |
| Calvara 21. 225, 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grantian Grit 400                                                                                                                                                             |
| Galvin 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grengiger Cinj. 102.                                                                                                                                                          |
| Carita 9 p. 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Green 5. Gr. v. 275.                                                                                                                                                          |
| Bunig E. D. 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brutiger 3. Du.                                                                                                                                                               |
| Büdner \( \frac{3}{3} \) 302. Bürbe \( \hat{S} \), \( \frac{9}{273} \) Bul \( \frac{3}{3} \), \( \frac{157}{2} \) Bunfen \( \frac{292}{3} \), \( \frac{166}{3} \) Burgdorff \( \frac{3}{3} \), \( \frac{166}{3} \) Burgdorff \( \frac{3}{3} \), \( \frac{166}{3} \), \( \frac{244}{3} \) Burf \( \frac{9}{3} \), \( \frac{261}{3} \) Buff \( \frac{9}{3} \), \( \frac{261}{3} \)  Caccini \( \hat{S} \), \( \frac{222}{3} \) Eafaro \( \frac{247}{247} \), \( \frac{228}{3} \), \( \frac{246}{3} \) Calvini \( \frac{126}{3} \), \( \frac{166}{3} \), \( \frac{6}{3} \)  Canity \( \hat{S} \), \( \hat{S} \). | 20*                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |

Erüger 3. 230. 233. 236. 285. Erufius 288. Euno Chr. Fr. 192. Euno Chr. Fr. 192. Epprian 7. 9. Eprillus 33. Eyrillus 24.

Dach S. 174. 178. 186. Dachfer 3. 100. 113. Dachftein 2B. 100, 113, 127. Damajus 7. 10. 17. Damiani &. 46. Daneil 3. Fr. 274. Daniel 5. A. 293, 295. Dann Chr. A. 292. Dann Fr. A. 261. Dafer E. 165. 244. Daumer Ch. Fr. 294, 297. David Chr. 209, 263, 265. Deder 3. 166. Decius R. 3. 108. Debefind C. Chr. 176. 183. 225. 231. Debefind Gur. 164. Degen 3. 219. Demantius 5. 162. Demme 5. Chr. G. 274. Demel Chr. 231. 236. Denide D. 178, 186. Denis DR. 277. Derichau Fr. v. 177. 189. 194. Des-Bordes & v. 295. Defler G. 164. Defler 2B. Chr. 202. 209. Diaconus B. 24. 43. Dichtergefellichaften 172-173. fruchtbringende Gefellichaft. aufrichtige Tannengefellicaft. Begnitichafer. Deutschgefinnte Genoffenichaft. belorberte Tanbenorben. Leopolbeorben. Dievenbrod M. v. 295, 296. Dietrich G. 128. 135. Dietrich J. S. 272. Dietrich S. 128. Dietrich B. 103. Dieg R. 295. Dilato 3. 216. Dilherr 3. M. 176. 182. 186., Dillinger 3. 225. 235.

Dilthey 3. D. 275. Dippel 3. C. 202. 209. Dober E. 3. 265. Döring C. A. 290. Dolcino 50. Doles 3. F. 246. 280. Dolg 3. Chr. 275. Donati 150. Donfrib 3. 164. Dorfidmid G. 240. Drago v. Det 38. Drebenstadins P. 164. Drefe A. 231. 235. 269. Drepel C. D. 281, 285. Drobifd 248. 286. Dregberf C. 155. Drofte-Bulehoff M. & v. 295. Drofte:Bifdering Gl. 2. 295. Druelaus Chr. 225. Ducie B. 127. Dürr L. Fr. 272. Dufan 77. 78. Dulid Bb. 164. Dulingius A. 163. Duller G. 297. Durante Fr. 228.

Cheling 3. G. 230. 233. Eber B. 102. Eberhart v. Freifingen 76. Eberwein 3. Chr. 273. Ebrard A. 292. Eccard 3. 153. 161. 166. Edard Deifter 65. Edd M. 164. Ebeling Ch. L. 263. Ebenberger Luca 137. Eding Rutg. 100, 130. Egli 3. 5. 281. Gichenborff 2B. v. 295. Giring 3. 100. 174. Gifenhuet Th. 241. Effebard L u. II. 74. Effeharb IV. 75. Glere Fr. 164. Eligius 41. Glifabeth v. Baben 197. Elifabeth Gleen. v. Braunfchw. 199. Elmenhorft 5. 192. 230. Glon G. 79. Elpis 18. Elshoff 5. 3. 295.

Emilius G. 100. Emmeran 41. Ems R. v. 60. Endlich 3. 100. Engel D. 5. 248 Engelbert v. Abmonte 76. Engelhardt 137. Engmann Chr. 177, 194. Engfifelb B. Fr. 292. Ennodius M. F. 18. Ephraim b. Cyrer 5. Erbach Chr. 157. 165. Erd 2. Chr. 298. Erhard 2. 235, 237, Erhardt 3. u. 195. Ermanrich v. Ellwangen 26. Ertl S. 165. 225. Ertl W. 137. Erythraus . 162. 167. Efchenbach . v. 60. Efchenburg 3. 3. 273. Eugenius v. Tolebo 21. Ewald 41. Enth E. 290. E330 56. Raber 3. 235. STE SE BUILDING SPE JE MINOROPO Faber C. 135. Faber R. 154. Fabine Mart. Bict. Z. Fabricius Fr. 195. Fabricius W. 239. Act Colleges Faift 299. Falf J. D. <u>290.</u> Fald C. <u>281.</u> Kaugues Binc. 79. Febberfen 3. Fr. 273. Feige 3. 290. Feinler G. 197. Felbmayer 3. 165. Felbhoff Fr. N. 290. Feller J. 257. Helloder S. 207. Fellor Sg. 277. Fenneberg J. M. 278. Fen Fr. 228. Ferdinand Albr. v. Braunschweige Luneb. 195. Festa Coft. 124.

Fettig 3. 195. Fibenza 3. v. 51. Figulus W. 133. Filis Fr. 298. Fint &. W. 290. Fint Seinr. 122. Fint Henry 122. Finfelthans G. 176, 179, Fifdart J. 179, 301, Fifder E. L. 261, Fifder G. N. 273, 285, Fifder J. 236. Fifder M. G. 298, Flaving M. 204, Flaving 49. Reiner 3. 137. Fleiner 3. 137. Fleming B. 174. 179. 188. Flemmer Chr. 191. Kliur G. 192. Flittner 3. 190. Flor Chr. 230. Florus Drepantus 27. Förstenberg 28. v. 109. Förtsch B. 135. Follen 296. Foly S. 116. Forster G. 127. Fortlage 296. Fortunatus B. S. Cl. 18. France o bella Tiola 123.
France Guil. 123.
Frangipani 2. 51.
Frant 6. 100. 109.
Frant 5. 117. Frant 3. 28. 230. Frank Melch. 162. Frank Mich. 189. Frant S. 100, 118, Frant S. 11, B. 191, Frante A. S. 209, 256, 269, Frante J. 178, 190, 209, 230. Franfenberg Abr. v. 201. Franto v. Colln 76, 77, Francscius 97, 296. Frant Kl. W. 298. Franz Ag. 290. Frang v. Affifi 50. Franz Sg. 2772.
Fred S. W. 298.
Fred S. 109.
Frenzel S. 189.
Frecobald Gir. 156.
Frenzelski Gr. 200. Freecobaldi Gir. 156. Freudentheil W. N. 290. Freund C. 164. Freund C. 164.

| Freyberg 296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gerod C. 290.                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Frenberg-Gisenberg DR. B. v. 295.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gerederf S. C. u. 3. M. v. 262.                                  |
| Freyberg-Eisenberg M. P. v. 295.<br>Freylinghausen 3. M. 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geschwindt 3, 132.                                               |
| Frenftein 3. B. 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ocfenins 3. 132.                                                 |
| Frider & V. 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gefins B. 163, 166, 245,                                         |
| Frider 3. 2. 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gend B. 164. monton. of transport                                |
| Friederich D. 1224. Friederich Chil. 136. Friederich W. 135. Friederich W. 135. Friederich W. 135. Friederich V. Sachsen 106. Frils Fr. 164. Fröhing J. Chr. 273. Fröhlich A. E. 292. Fröhlich V. E. 292. Fröhlich V. E. 292. Fröhlich V. E. 292. Fröhlich V. LOO. Frehberger J. J. 157. Fries J. 100. 103. 137. Fries Z. 164. Fürger C. 164. Fürer v. Hammendorf 197. Fürlen C. E. 195. | Gichtel 201.                                                     |
| Tricherich 912 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Giefete R. D. 274.                                               |
| Triebrich n Godsten 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gigas 3. 135,200                                                 |
| British Black 100 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gigler N. 133.                                                   |
| Trib of the 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Giovacchino 76.                                                  |
| Grahim C (Chr. 979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Winnerfuld C 940                                                 |
| Crabited W (6 202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Girpenbusch 3. 240. Gittermann 3. 5. 5. 2751                     |
| Stroping 21. C. 232.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Guermann J. D. D. St.                                            |
| Stroplin 2. 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Glaner C. 165                                                    |
| greberger 3. 3. 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Glajenap 3. v. 191.                                              |
| 3reja 3. 100. 103. 137. · ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Glafing (248, man)                                               |
| igna)8 278.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Glandt O. 109.                                                   |
| finger C. 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gleim 3. 28. 2. 273.                                             |
| Furer v. Sammendorf 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Glettle Dl. 240.                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gedendag 122, 14 , 13 der fert                                   |
| Fulbert v. Chartres 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gobeschaft 75                                                    |
| Julda F. Chr. 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Göbel S. 195.                                                    |
| Funt Chr. L. 275.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geedife M. 170.95019 3                                           |
| Finds F. Chr. 274<br>Funt Chr. L. 275<br>Kunt S. B. 274<br>Funt S. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Göllniß Ph. S. v. 261.                                           |
| Funt 3. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Görres Guido 295.                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Göt Chr. G. 273.                                                 |
| Gabrieli A.; u. 3. 452. 456.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gombert 80.                                                      |
| Bartner 23. 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gorgner M. 117.                                                  |
| Gabrieli A.; u. S. 452, 456,<br>Gärtner B. 297,<br>Gafori Franchino 122,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gogmann B. 192. allet 30 mars                                    |
| Gallienins 3. 244. Galins 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cotschooling R. 163.                                             |
| Galine 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gotter 2. A. 197.                                                |
| Gallus 3. (Sanbl) 153. 160. 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gottfried v. Strafburg 60.                                       |
| Bammerefelber Sane 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gettingen 5. v. 108.                                             |
| Garnernio Guil, 122,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gottidiald 3. 252.                                               |
| Gaspar 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gottiched 3. Chr. 252.                                           |
| Gaspar 79. Si disti hazil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gottschald 3. 252. Gottsched 3. Chr. 252. Gondines Cs. 121, 123. |
| Gastrit M. 164. Gebauer Chr. G. 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grabenthaler S. 230. atill                                       |
| Bebauer Chr. &. 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (Unai 0: 470 100 mg                                              |
| Gebhardi E. E. 298. Geitel G. 292. Geifel J. 117. Geiffel J. v. 295. Gelafius 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gray 6, 6, 246, 281                                              |
| Geibel G. 292.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Giraff 3, 117.                                                   |
| Weife 3. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grammlich 3. A. 261.                                             |
| Weiffel 3. v. 295.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gravios 6.                                                       |
| (Selafius 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grann C. S. 246. 281.                                            |
| Gelafing 18. 255.  Gelart Chr. F. 273, 280.  Geminian Sr 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Graupner 269, 285,                                               |
| Geminiani Fr. 229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grave 3. 5. 192.                                                 |
| Banat (Flan 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gravenberg Birnt v. 60.                                          |
| Georg v. Burtemb. 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Greco G. 228.                                                    |
| Georg Bius v. Brandenburg 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Greding 3. Fr. 254.                                              |
| Georgi D. S. 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gregor Chr. 266, 270.                                            |
| Gerharb 3. 175. 177. 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gregor d. Große 22. 28. 51.                                      |
| Gerhardt B. 178. 187. 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| Gernold B. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gregor v. Nazianz 6. Gregor v. Taracona 47.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |

| Gregor v. Tours 21. 4 Batt and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sartfer 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gregor VII. 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sartmain 5. 165-225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Breiff fr. 175. 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hartmann L 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (Mreittenberg Roth Meg. W. 200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sartmann v. Une 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Greininger 21. 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sartmann S. 165—225. Sartmann V. 252. Sartmann v. Anc 60. Sartmann v. Gettweib 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Greiter DR. 100, 113, 127,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bartmann v. Ct. Gallen 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grimm S. 2351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | harttmann C. Fr. 261 1 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Groffe 3. 6. 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hafemann 3: 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gret 3. Chr. 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 . a( 6 O 489 400 Acc 005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gruber G. 2. 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ham. 156. 223. 247. Holl 1708. 223. Ann. 156. 224. 247. Holl 18. 230. Holl 19. 230. Holl 19. 24. Holl 19. 24. Holl 19. 24. Holl 19. 273. Holl |
| Grüneisen C. v. 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saffe 21. 228, 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grünewald 3. v. 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saffe 92, 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grüninger B. P. 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sagloder 3. 2. 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grynaus 3. 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sauchwit A. N. v. 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Groubins A. 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sana B. 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gropbins Chr. 196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sansmann B. 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Gidmari &. 295.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Saphu 3. 247. 278, 280, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Güldin Dt. 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sanu S. L. v. 265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Guntber Cor. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebel C. 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Güntber Dt. 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sayu S. 2. v. 265. Setel ©. 133. Seder S. C. 255. Setinger S. N. 197. 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Guagumos G. 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bedinger 3. 98, 197, 261,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Qualer 3, 5, 21, 295,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seeren S. G. 272.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gumpelebainer M. 232.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seermann 3. 176. 177. 184. 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gundelmein Fr. 165. 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beerman 3. Italus sen. 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Greininger N. 241. Greiter M. 100: 113. 127. Grinm H. 235. Große J. S. 285. Große J. S. 285. Große J. S. 285. Große G. S. 211. Grüneisen C. V. 290. Grünewald J. V. 197. Grüninger R. P. 241. Gryndins J. 137. Gryphins H. 189. Gryphins Chr. 196. Gidwari G. 295. Gülcher W. 295. Gülcher M. 295. Guggumos G. 165. Guggumos G. 165. Guggumos G. 165. Guggumos G. 165. Gugumos G. 232. Gumpelshainer M. 232. Gumbelwein Fr. 165. 231. Gustan Robolph V. Medlenb. 182, 192. | Begenwald Erh. 99. 100. 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 1 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beidenreich D. G 182. amit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Haaß C. M. 219. Roch Sadenberger A. 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beinlein 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sadenberger A. 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seinrich b. arme 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Haberig S. G. 183.<br>Handel G. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beinrich v. Bafel 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sandel G. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beinrich v. Laufenberg 66, 822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sandel & Ser. 246, 278, 10 m 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beinrich v. Zutfelb 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Saveder 3. 5. 195.<br>Sag C. 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sag C. 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heib D. 119, 124, 128, Selb D. 178, 191, Selber B. 164,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kagen 3. S. 195. Sagenbach C. R. 292.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Belb S. 178. 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sagenbach C. R. 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Selber B. 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Belber C. 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hahn-Hahn 3. v. 294.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bellingt Lup. 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sahn M. 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Selvife 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sahn M. 261.<br>Sailmann E. 99.<br>Sainzmann J. Chr. 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Selb S. 178, 191. Selber B. 164. Selber G. 165. Sellingt Lup. 128. Seloise 48. Selmbolb V. 135. Selmbolb W. 175. Selpis 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sainzmann 3. Chr. 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Helmhard 28. 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Salbmener 3. 136. Sammerfen 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Helpis 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| hammerfen 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hemeling 3. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sammerschmidt A. 225. 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Semmel S. 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saude Dt. 176. 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Benniges &, 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hannibal v. Padua 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hensel Louise 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hans Bruber 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | herberger B. 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sans v. b. Rebe 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Garage Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bardmejer 3. Di. 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Periodio 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Harmoning 4. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hericale 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | herberger V. 136.<br>Heribald 45.<br>Herider 45.<br>Hering C. 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sarms Cl. 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hannic ig in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heridate 45. Heridate 45. Heridate 45. Heridate 45. Heridate 6. 248. Heridate 7. 255. Heridate R. 432. 434. Heridate 8. Bernann v. Bebruhaen 46. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

herber 3. G. 289. hermes 3. A. 273. — 3. T. 275. Berold B. 174. Serold 3. 164. Herrer M. 165. Berruschmibt 3. D. 256. hertel 3. B. 281. Berwig M. Coph 290. Defetiel Chr. Fr. 290. Seg 3. 174. — 3. 3. 275. Sege N. 248. Seffe A. Fr. 298. Seffe 3. 103. Beffenthaler DR. 194. Beter & 100. 115. 118. Seudlin 3. 115. Seugel 3. 163. Deneler B. 100, 135. Benger: Schweizer Meta 292. Berg 23. 290. Depb G. 103. Benmairin Dagb. 133. Sibebert v. Toure 47. Biel Beur. Joach. 195. Dierar 4. Bieronymus v. Bologna 155. hieroupmus be Moravia 77. Sieronymus v. Brag 50. 115. Silarius v. Poitiers 3. 7. 11. 15. Bildebrand 61. Bilbebrand 3. 235. Biller &. 248. Hiller F. C. 261. Hiller J. A. 280. 286. Hiller Ph. Fr. 260. Sinfelmann Abr. 197. Singe 3. 230. Sigenauer Chr. 164. 166. Hobein G. 296. Sobrecht 3. 244. Sobenberg B. v. 191. Hölfcher 296, 297. Böppner Et. 165. Bößl 2. 241. Sofer 2. 241. hoffmann Gud. 164. hoffmann G. 196. hoffmann G. 261. Boffmann 3. 119, 128, Boffmann Meld. 118. hoffmann v. hoffmannewalbau 190. Ingegneri 150.

Sofbaimer B. 302. Sugo v. Reutlingen 76. hobenlobe-Rirchberg Fr. G. v. 273. Solland Chr. 164. homberger Jer. 109. Somburg E. Chr. 178, 187, 230. Boniline G. A. 246. 281. Bopfenfad 3. Chr. 2B. M. 290. Dopp A. 133. Boppe A. u. Th. 164, 230. Sorn 3. 98. hornigt 2. 225. hornmold 174. Hornung Joach. 136. Dojd 28. 2. 261. Boveben 3. v. 52. hopers Anna Owena 201. Honvus B. 164. 166. Hrothevitha 45. Suber 3. 2. 275. Subert C. 113. Buchalb 76. 77. Sude G. 235. Bucber C. 112. Bueber 23. 240. Bubuer 3. 197. Bullemann 23. 290. Hugo <u>H. 215. 216.</u> Hungar J. 225. Hungari M. 295. 297. hunolb Chr. Fr. (Menantes) 245. Hug J. 50. 52. 93. 115. Huffinecz N. v. 93. Dut 5. 100. 115. Sycaert B. 122. Jacob Fr. v. Anwyl 100. 112. Jacobaa Maria v. Holland 107. Jacobi J. G. 274. Jacobi M. 230. 233. Jaceponus 51. 296. Jahu G. 290. Janus 157.
Janucquin Cl. 124.
Janon M. v. 67. 93.
Janus M. 192. 231. Jeev J. 164. 166. Jelich B. 240. Jerichovius J. M. 263. Janatins v. Antiochien 4. Jufantas F. b. las 150.

Johannes von Limburg 67. 25. Robaunes vom Kreup 296. Johann Bilb. v. Cadfen 106. Jomelli 245. Jonas Jufius 100, 101. Joris D. 118. Joseph G. 230. Josephson L. 290. Josephus ans Sicilien 6. Josephus v. Ebeffalonich 27. Josephus 77. 79. 121. Jaac P. F. v. Ochsensurt 218. Ifaac 5. 79. 80. Riborus v. Tolcho 24. 76. 310 71. Rud Leo 100. 112. Jub Leo 100. 112. Jundheim J. 3. L. 273. Jundmann B. 295. Juftin v. Rom 4. Justinian L. 18.

Kämpfe Tr. L. 275. Käfermann R. 280. Kaldenbach Chr. 231. Ralbenbach Chr. 231. Ranne J. A. 292.

Refler B. 164.
Rethner L. 139.
Rethner L. 103.
Rethmann B. 136.
Rendenthol 3: 245.
Reulifd 3: 5. 192.
Remann Chr. 178. 188.
Rhuen 3: 219.
Richmann 297. Rienemund 297. Rienreich 295. Kilian 40. Rindermann 230. Ringo Eb. 195. Rintel G. 290. Rirchhof 273. Rirchenco neerte 223. Kirchentonarten 29. Kirnberger J. Ph. 281. Kitner 109. Kittel J. Chr. 298. Klaj J. 179. 189. Klein B. 248. Klein J. J. 286. Klemm J. E. 261. Klemm J. C. 261. Klejel K. 177. 195. Klieber J. 109. Klindebeil J. 192. 230. Klingenstein B. 165. 225. Klopsted Kr. G. 274. Rirdentonarten 29. Ralbenbach Chr. 231.

Rann J. N. 292.

Ranhow Th. 67.

Rany D. 155.

Rany D. 155.

Rarberger J. S. 240.

Rarberger J. S. 240.

Rant d. Große 28. 31. 36.

Ranffmann G. Fr. 281.

Ranffmann G. Fr. 281.

Ranffmann G. Fr. 281.

Redius J. 76.

Reefi J. D. 274.

Refrein 296. 297.

Refier Ghr. 165.

Reifer Ghr. 165.

Reifer Ghr. 165.

Reifer Ghr. 185.

Rempf J. 117. 185.

Rempf J. 117. 185.

Rempe W. 195.

Rene J. 134.

Renuchy J. 157.

Repfel B. v. 115.

Rene J. 134.

Renuchy J. 157.

Repfel B. v. 115.

Rene J. 134.

Renuchy J. 157.

Repfel B. v. 115.

Rene J. 134.

Renuchy J. 157.

Repfel B. v. 115.

Rene J. 134.

Renuchy J. 157.

Repfel B. v. 115.

Rene J. 134.

Renuchy J. 157.

Repfel B. v. 115.

Rene J. 134.

Renuchy J. 157.

Repfel B. v. 115.

Rene J. 134.

Renuchy J. 157.

Repfel B. v. 115.

Rene J. 134.

Renuchy J. 157.

Repfel B. v. 115.

Rene J. 134.

Renuchy J. 157.

Repfel B. v. 115.

Rene J. 134.

Renuchy J. 157.

Robitroft J. Reith Chr. J. 257.

Robitroft 111.

Reith Ghr. J. 257.

Robit Dana 136.

Rougell W. 194.

Repp G. 230. 239.

| and the same of th | the second control of the second                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Roppe 3. 8. 273. And M. there                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lans E. 11. 219, 11 11 11 11 11 11                                    |
| Rorbinian 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lechner L. 163. An All June 119                                       |
| Roppe 3. B. 273. Rorbinian 41. Rortfamp 3. 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lede 296: fiedille of flie t tiet : be-                               |
| Rojdwig 3. D. 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lehmus 3. Mai252, 255.                                                |
| Rosmas v. Jerufalem 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lehr E. F. F. 259                                                     |
| Rotter 3. 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Leibnit Of. 23. v. 195. 252.                                          |
| Rrab 3. 3. 275.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leifentrit 86. au 3 Mage                                              |
| Krais Fr. 3. 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Leisring B. 164.                                                      |
| Kranz S. 155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lemblin L. 163, Other Sufficion                                       |
| Kraus 293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2co 2. 228. 245.                                                      |
| Rraufe Ch. (3, 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lerich L. 295.                                                        |
| Rraufe 3, 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lenner 3. 134.                                                        |
| Rrankold P. 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lencht B. 214.                                                        |
| Rortfant 3. 230. Rojdwig J. D. 191. Rosmad v. Gerufalem 25. Reater 3. 302. Rrah 3. G. 275. Rrais Fr. 3. 290. Rrang 5. 155. Rraus 293. Rraufe Ch. G. 281. Rraufe 3. 255. Rraufe 3. 256. Rraufe 3. 246. Rrefeler 293. Rrek 3. L. 246. Rrefeler 293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lenenftern A. v. 183, 195, 231,                                       |
| Prefeler 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lichtenstein II, v. 60 i-stef                                         |
| Kreß 3. N. 225, 235, " :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lignori S. M. v. 296.                                                 |
| Rrummacher Fr. 2B. 292.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lindemann 3. 164.                                                     |
| Pühnificht Gr 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lindner Fr. 163.0                                                     |
| Rühmstedt Fr. 248.<br>Rühnan J. Chr. 281, 286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Link hier. n. Wenz 103.                                               |
| Rufter G. G. 2731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sintraintner R w 218                                                  |
| Rüfter 2. 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ridenning & 194 5                                                     |
| Ringelmann Sans 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lintpaintner R. v. 248.<br>Liscovins S. 194.<br>Liftenins Joach. 136. |
| Ruhlmann Quir. 201,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lebwasser Ambr. 100, 138, 237.                                        |
| Gunihart 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lecatelli B. 229.                                                     |
| Kunter J. S. 259<br>Kunzen G. Ac. 281.<br>Kutschera B. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Loder F. 28. 274.                                                     |
| Punan G Wa 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Löhner 3. 230.                                                        |
| Putidiera 90 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Löfter B. 209. 254.                                                   |
| stillulatu ee. 155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25we G. 248.                                                          |
| Qadiforn Q. 1426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lowe 3. G. 225.                                                       |
| Ordinar Cr. 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Löwen 3. Fr. 273.                                                     |
| Radmann 92 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Logroscino N. 228.                                                    |
| Lachtern 3: 436. And Institute of Lachter Fr. 248. And Institute of Lachtern B. 202. Lachtern St. 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lobenstein D. C. v. 192                                               |
| Laginer D. 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lobmeier Alb. 436.                                                    |
| Lampe 209. Act 1-5 of f. Idea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lohr M. 235.                                                          |
| Raubini Sr 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Epstiel (0. 5. 1267. 2 2078. 2 2 121                                  |
| Lang B. 235. 1.1 and diagram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leffine 2. 1631                                                       |
| Lang 3. 3. 26111 and at military                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lucas 97.                                                             |
| Lang E. 295. dependent of the ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ludamilia Glif. v. Schwarzb. Rub. 198.                                |
| Langbeder E. Chr. G. 290, 292, 298,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ludwig v. Heffen 175.                                                 |
| Pange Chr 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lütfemann Joach. 202.                                                 |
| Lange Chr. 197. 2011 (2) 1112 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011 (2) 2011  | Lüttemannn Ph. 163                                                    |
| Pance & M. 975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lükel S. 299.                                                         |
| Lange 3. 209. 257. Get acitette if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liniffendorffer 230.                                                  |
| Lange 3. B. 292. 12 of 16 note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Louife henr. v. Branbent. 198                                         |
| Ramouhera (Shr. 275)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lupachino B. 142.                                                     |
| Lappenberg Chr. 275. 1915 Gran<br>Lassenberg Chr. 275. 1915 Gran<br>Lassenberg Chr. 275. 1915 Gran<br>Lassenberg Chr. 265. 245. 1916 Gran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Enrus 124. 704.05.                                                    |
| Raffus Orl by 159 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Enther 81, 100, 124, 5                                                |
| Par & 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Punthon & 457                                                         |
| Laurentii L. 177, 196, 281, 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |
| Laurentius P. v. Schnuffis 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Machan Guill 245                                                      |
| Lauter 3. C. 275. 1 . 3th Idaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Macholb 3. 164.                                                       |
| Laprit Fr. 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Männling 3. Chr. 197.                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |

Magbalena Cub. v. Burtemb. 198. Magbeburg 3. 100. 104. Maier J. D. <u>236.</u> Major Ch. F. <u>290.</u> Malabranca 51. Mamertus Claubiamis 18. 32. Mancini Th. 164. Mangelb 248. Mann 3. 6. 6. 274. Manni A. 244. Wanni A. 244. Marbach G. 137. Marbob 47. Marcello B. 228. Marche Ch. G. 262, 101 Marchettus v. Pabua 77. Marenzio El. 150, 156. Maria v. Ungarn 105. Maria Glifabeth pon Brandenburg: Gulmb. 198. Marinelli 295. Marot Cl. be Cabor 437. Marperger B. B. 255. Marpurg F. W. 281. Marschall S. 166. Martin & Cochem 218. Martinus Turonenfis 13. Marr A. V. 248, 298, 14 Mafine 5. 192. Mathefius 3. 134. Matthai C. 235. Matthaus v. Aquafparta b1. Matthiefen 3. 117. auf met Manburnus 3. 52. Maufisch 3. 177. 191. 230. Maurit v. Mentingen 218m Mayer 3. 9. 275.
Wayer R. 3. 241.
Mazad A. 241. Mazzocchi D. u. V. 223. Meerschwein R. 65. Megerle N. 240. Meier B. 230. Meifter Chr. G. 2. 275. Meister R. C. 297. Meinide J. 286. Melissander C. 136. Welissus B. 100. Mendelsfohn Bartholby 248.

Mendelsfohn DR. 278 Mengben &. v. 176. Menzel G. 240. Menher 3. 262. 364 1 1941194 Werlo Al. 123. Merulo Cl. 152. Meffe, bie 30. Methodius Enbulius 5. Mettenleiter 248. Detger 21. 164. 174. Metter P. Th. 219. Meyer Gr. 136. Meyer M. 117. Meyfart 3. M. 177, 185. Michael N. 11 L 164. Michael 1. 225. ... Michaelis D. 235. Michaelis S. 225. At and the Michelis G. 295. Milbenftein G. v. 293. Drobel G. 136. Möller 3. 191. 230. Möller M. 135. Möllerin G. 200. Möwes S. 290. Molique 248. Molitor G. 164. Molter D. 176. Moltner B. 163. Monizka 295. Morales Chr. 124. Worde & St. 124. Worde G. 295. Morit v. Beffen 167. Merit v. Cachfeit 106. Mofer 3. 3. u. Fr. C. v. 261. Meulou 80. Movins C. 231.
Movins G. 225.
Mojart 247, 278.
Milifing 248. Mühlmann 3. 177. 185. Mühlpfort 5. 195. Müller A. 230.

Müller 5. 193. 209. Müller 3. 163. Müller 3. 6. 295. Müller W. 257. Müller W. 292. Münter B. 273. Wünter Eb. 100. 118. Münzer 109. Münzloff 297. Müncu 292. Mubre J. Fr. 273. Muretus 296. Muris.J. be 77. Muscatblut 82. Wuscatblut 82. Muscatus B. 231. Mufculus 23. (Dibfel) 100. 113. Muthmann 3. u. 3. G. 257. Rachtenhöfer E. Fr. 191. Rägeli &. G. 299. Ranini G. M. 123. Naum S. M. 123.

Naue J. Fr. 298.

Raumann 247.

Reanber N. 165.

Reanber Ghr. Fr. 273.

Reanber J. 189, 209, 230, 231, 275.

Regelein Ghr. M. 176.

Regibins Gl. 100. Neri Maff. 156. Neri Ph. 243. Rerreter D. 196. Reuendorf 3. Chr. W. 290. Reufram 5. 248. Reufrang 3. 175. 237. Reutrang 3. 175. 237. Reumann G. 183. 195. Reumart G. 178. 190. 231. Reumeister F. 209. 252. 253. 265. Reunkerz J. 196, 209, Reuß S. G. 196. Ricetus v. Trier 15. Ricelia R. 290. vaccolat A. 290. Nicolat J. G. 285. Nicolat Ph. 136. Nicolaus v. Basel 65. Nicolaus v. Etraßburg 65. Ritschaus v. Stuppung Ruifschaum 3. 265.
Roricus Et. 100.
Rotter Balbulus 43. 44. 69.71, 72.
Patter Paken 45. 56, 75.
Rauli 292.
Paulinus v. Aguifea 26.
Paulmann 3. E. 273.
Paulus v. Samosata 4.

Rotter Physicus 74. Rüchter 3. Ph. 241. Oberlin 3. 100. Obrecht 79. Odeghem 77. 79. Obington 28. 77. Deler E. 100, 112, 2 Demler G. 135, Ochterreicher Am. 117. Ochterreicher G. 176. Ochter F. Chr. 261. Olearins J. 193. Olearins G. 178. 189. Dlinger P. 132. Omeis W. D. 195. Onfel J. 194. Opip M. 174. 177. 185. Dratorium 241. Origines &.
Ortenberg 3. 137.
Ortlob C. 192. Dfer F. 292. Dfiander 2. 164. Oit 3. 3. 281. Ottfried v. Weissenburg 27. 54. 56. Otto y. 164. Otto St. 225. Otto v. Clugny 44, 76. Otto v. Paffau 65.

Pachelbel 3. 157. 230. Bachtler S. M. 296. Bair B. u. 3. 157. Balestrina 123, 142, 243. Pallabius 40. Palmer 293. paimer 293.
Palibanus 3. 134.
Paminger 2. 109. 165.
Pape 5. 230.
Pape 3. 295.
Parpus 3. 136.
Paratosco 152. 156.
Pasing 293.
Rasanini 9. 228 Basquini B. 228. Basso M. 295. 296. Batricius 40. Vante 3. S. 273. Baul G. 3. 275. Bauli 292.

| m 1 0 100                                                                           | mm.1 000                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bed D. 192                                                                          | Breffel 292.                                                                                                      |
| Bergolefe &. B. 228. 245.                                                           | Breffon M. 215.                                                                                                   |
| Beri 3. 222. 10 1/2 1/2                                                             | Werettaning the 411/                                                                                              |
| Bergolefe G. B. 228, 245, 48 Beri 3, 222, Beter D'Ailty 50.                         | Bresson A. 215. Presson A. 215. Presson B. 202. Prioris 79. Priocillian 4. Procopius A. 25. Procopius A. 25.      |
| Beter be Bruis 50. 1 3                                                              | Prioris 79.                                                                                                       |
| Beter Chr. 230, 234.                                                                | Briscillian 4.                                                                                                    |
| Beter v. Caftelnau 64.                                                              | Brocovius M. 95.                                                                                                  |
| Meter n Dredhen 59                                                                  | Mercanius P Sr 217 280                                                                                            |
| Beter v. Dresben 52.                                                                | Drathacimus ha Belhamanhus 77                                                                                     |
| D-4                                                                                 | Brosdocimus be Beldomandus 77.                                                                                    |
| Beterfen 3. 28. 202. 209.                                                           | Prosper Aquitaniens 17.                                                                                           |
| Betit 3. 50. 80.                                                                    | Brudentius Aur. Cf. 15.<br>Buchta Chr. R. 5. 290.                                                                 |
| Betrucci Ott. da Fossombrona 122.                                                   | Pudia Chr. 9c. 5. 290.                                                                                            |
| Betrus Monch 38. 68, 1 20                                                           | Bubor Chr. 177. 194.<br>Bühler J. 302.<br>Buhativa J. 235.<br>Byrter v. Feljo-För 296:                            |
| Betrus v. Monforo 46.                                                               | Bühler 3. 302.                                                                                                    |
| Bfeffel G. C. 273.                                                                  | Buhativa J. 235.                                                                                                  |
| Pfeiser 3. 295. 2                                                                   | Porter v. Felfo=For 2951                                                                                          |
| Bfeiffer 296.                                                                       | 1000 100 100                                                                                                      |
| Bfeil Chr. C. L. v. 261.                                                            | Duagliati B. 156.                                                                                                 |
| Bfranger 3. G. 273.                                                                 | Quant 3. 3. 280.                                                                                                  |
| Whilim 60                                                                           | Duerhammer 119.                                                                                                   |
| Philipp 60. Philippi P. 157. 101 Philippis de Caferta 77. 9) and                    | Duagliati B. 156.<br>Quanz J. 3. 280.<br>Querhammer 119.<br>Quirefelb J. 237.                                     |
| Millions to Colonta 77                                                              | Quitidireiher (N. 165, 166                                                                                        |
| philippile de Cajeria 11. 1) que i                                                  | Cattleyttivet @: 100.                                                                                             |
| Bichlmayer G. 240. 20 7 Hone                                                        | 90 a harring (1) a rouge   00 27                                                                                  |
| Pictorine 3. Fr. 165. of hough a second                                             | Quirsfeld 3. 237.<br>Quitsfere G. 165. 166.<br>Rabanns Maurus 26. 37.<br>Rambad A. 3. 232.                        |
| Pieringer B. 295. 345 W 76 16 5                                                     | Rambady A. 3. 292. Rambady S. 3. 259. Ramler C. B. 273. Rafty S. 165. Rafelius A. 164.                            |
| Bierfon 79. Extra 5 thing 30% annual                                                | Hamead 3. 3. 239.                                                                                                 |
| Piltocchi 245.                                                                      | ycamier 6. 28. 273.                                                                                               |
| Biftochi 245. (1. 190 m. 190) (25 pittone G. D. 228, 91 ) (190)                     | 9caja) 3. 165.                                                                                                    |
| Bittone G. D. 228, 34 1/2 1 1/2                                                     | Majeitus M. 164.                                                                                                  |
| 2stacolonius C. 150.                                                                | Ratbob 45.                                                                                                        |
| Blauen 2. 2411 m. de aborate ata e.                                                 | Pratpert 27, 56, 71,                                                                                              |
| 450comus w. 103. (El 19 715)                                                        | Ratbob 45.<br>Ratpert 27. 56. 71.<br>Rauch A. 239. 240.<br>Rauch 3. M. 295. 296.<br>Raumer C. v. 292.             |
| Bojchel 3. 261. C Dot R 1.51.                                                       | Randy 3. W. 295. 296.                                                                                             |
| Bolianber 3 104. male ittal                                                         |                                                                                                                   |
| Policarius 3. 135. Has illian.                                                      | Rauner Rarc. 175. 177. 192. 230.                                                                                  |
| Bollio S. 100. 112. (1) 196 11 .                                                    | Rauw 3. 164. 166.                                                                                                 |
| Ponce de Leon 296. Sty port.                                                        | reage 3. 20. 214.                                                                                                 |
| Bonbolgel 3. C. 195.                                                                | Red 295.                                                                                                          |
| Bontius Meropius Paulinus 10, 17.                                                   | Rede Ch. Glif. C. v. ber 274.                                                                                     |
| Borich Chr. 182.                                                                    | Redwit D. v. 295.                                                                                                 |
| Borta C. 123.                                                                       | Reginbert 56.                                                                                                     |
| Boftbius 3. 134 231.                                                                | Regino 76.                                                                                                        |
| Porfd Chr. 182.<br>Porta C. 123.<br>Posibius J. 134 231.<br>Praetorius B. 192. 230. | Regius U. 111.                                                                                                    |
| Bractorius S. 153, 157, 166.                                                        | Redwiß D. v. 295.<br>Reginbert 56.<br>Regino 76.<br>Regins U. 111.<br>Reicharbt 3. F. 247. 281.<br>Reiber G. 275. |
| Braetorius 3. 157. 166.                                                             | Reiber G. 275.                                                                                                    |
| Braetorius D. 162. 167. 224.                                                        | Maihild W n 437                                                                                                   |
| Bractarius N 136                                                                    | Reidwein 3. G. 241.                                                                                               |
| Bractorius 3. 135.<br>Brafd 3. 2. 195. 230.                                         | Reichwein 3. G. 241. Reimans B. 281. 285.                                                                         |
| Brofd 3 8 195 280                                                                   | Rein G. 164.                                                                                                      |
| Pregiper Chr. G. 262.                                                               | Rein 9 93 285                                                                                                     |
| Preidmert & 200                                                                     | Reiner 9 165                                                                                                      |
| Breiswert S. 292. And Angele Brenip G. 241.                                         | Rein C. 164. And Trans Adult Rein J. B. 285. Reiner J. 165. Reinhard J. 235.                                      |
| Streng 6. 847. 12 12 12 12 12 12 12                                                 | accurdants vi contain - d' violating                                                                              |

| Matuta Mate 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rubinftein 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| steining palm. 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | make to the transfer of the tr |
| Reinig Pajd. 164.<br>Reinmar b. Zweter 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rudolphi C. Chr. 8. 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reinwald B. Fr. D. 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rudert F. 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reißiger 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rudert F. 289.<br>Ruling G. E. v. 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reinwald B. Fr. S. 275, 1192<br>Reißiger 248.<br>Reißner K. 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 mpt 6. 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rungenhagen 248,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Remigius 40 h . R gulfang Rent B. 295.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rupert 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rent R . 205 . 15 76 . 1 6419.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mujdard 9, 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Renichet G. Chr. 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prutiting 902 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 00 - 6 0) 400 045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wundhage Ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Renicel G. Chr. 175. Refinarine B. 128, 245. Renicel J. G. 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | otugoriota oo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reufdmar 3: 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Charlest Ods in the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mark of the standard of the st | Rungenhagen 248. Rupert 41. Rujchard L. 165. Rujchard R. 135. Ruysbroed 65. Sacchint 245. Sacchint 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reng-Cheredorf B. M. Grafin v. 259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cater 6. 20. 1911.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mengner 3. 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Same 5. 93. 100. 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Renfiner 3. 165. Rentter 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sadje n. 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mhaw G. 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sacter G. W. 193. Sachs 5. 99. 100. 102. Sachs M. 164. Sachs Ghr. Fr. 5. 290. Sailer 3. W. 278. Sailer 3. W. 278. Sailinger S. 163. Saileri 247. Sammarr S. 100. 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Richter 3. Fr. 256. 269.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cailer 3. DR. 278.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Riedel Fr. X. 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sad 3. Ph. 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rieberer 3. Fr. 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Galblinger G. 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Riegel Fr. 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Calieri 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rieger Bb. Fr. 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Calminaer G. 100, 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Riegerin 98 5 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Salomo E. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Winamalat 93 179 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Salomon 3. G. 219. 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rint 9 Chr 6 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sandhagen C. S. 195. A Mariana Santer M. 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Winflort M 127-185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Santer 9 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rhaw G. 128. Richter J. Kr. 256. 269. Richel Kr. X. 277. Richerer J. Kr. 186. Riegel Kr. 299. Rieger Kh. Kr. 261. Ringwaldt B. 179. 301. Rint J. Chr. S. 298. Rinthart M. 177. 185. Rinuccini 222. Rift J. 178. 187. 230. Riftiander 176. Robert b. Reperhantmer 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sanuto DR. gen. Torcello 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 010 0 470 407 92A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sattler 80 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| min 3. 178. 187. 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saul Cha 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ocipiancer 176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capt Co. 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modert d. Regerhammer 04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cauthering 2 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Riffiander 176. Robert d. Reperhammier 64. Robert v. Fraufreich. 45. Rod S. Fr. 214. Rodanthracius 3. 111. Robijast S. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Santulo W. gent. Letreulo 134.  Sattler M. 115.  Sattler M. 125.  Saubert J. 195.  Sauffdorfer J. 109.  Savonarola S. 50. 115.  Sare M. 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mod 5. gr. 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Same 90 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Probanthracine 3. 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ecantelli A. 166. 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rodigajt 6. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantelli M. 106. 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Robing 3. 5. 273. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scarlatti Alen. 220: 227. 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Robinal S. 192. Röbing S. 273. 2 Rögel S. 117. Rolle S. 246. 281. Rollet S. 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Scarlatti Dom. 229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rolle S. 246. 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chachinger 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rollet 5. 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schachner 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Romano A. bella Biola 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Echade 3. C. 196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Romanus Monch 38. 68!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schabe D. 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Momantes Mond 38, 68.  Ronge 3, 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ecantelli N. 166. 245.  Scarlatti Meff. 220. 227. 245.  Scarlatti Dom. 229.  Schachinger 302.  Schacher 248.  Schabe 3. 6. 196.  Schabe 5. 297.  Schäfer W. 262.  Schäffer 3. W. 230. 241.  Schäffer 3. T. 137.  Schale 666. 387. 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rore Cuprian be 123. 155. 245.<br>Rose 5. B. 286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schäffer 3. 28. 230. 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rofe S. B. 286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schar B. 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schale Chr. Fr. 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rejentlyal Dor. Cl. v. 200. Manual Rojetti 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schall 3. 20. 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rosetti 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Edalling DR. 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Roft R. 163781 1 3 der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Charff . 8. 254. 95 alaraber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charff G. 281. 281. 281. 281. 281. 281. 281. 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rothenburger G. 154, Jost & wart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schede 3, 93, 178, 189,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mother 9 299 B .: Har                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Salenta 1 104, 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rothenburger C. 154, 4-17 20 1311 Rothenburger C. 154, 4-17 20 1311 Rothenburger C. 154, 4-17 20 1311 Rothenburger C. 154, 1-17 20 1311 Rothen | Scheibe 3. M. 281. 3. 5 francour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rousseau 3. B. 296. 2 216 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scheibemann D. 151, 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Confirm D. C. 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Captivishini Ci 1011 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Sheibt Che Q 2500 ton all at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scheidt Chr. L. 259. 100 44 441 Scheidt S. 157. 222,1232,1 1241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Scheidt S. 157, 222/232.  Scheiffelhut J. 230/2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Saleificiant 3. 2307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Scheffler (M. Suejus) 174. 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 216. 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schein 3. 5. 224. 231. 232. 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schellenbauer 3. D. 2617 11112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schemelli G. Chr. 285." " Hill 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Edjent &. v. 295.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schent 5. 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schenf 5. Th. 259. 22 .0 11. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chentenborf DR. p. 289. 4 dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schenfenborf M. v. 289. gradus & Scherffer W. 191. 2311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schernog 183, 199, 2302 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schicht 3. G. 280. 298. 4 4 4 4 4 5 5 6 4 6 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schieheler D. 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Satienfing Willich i et contie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Shift 9 109 sail to de sails                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gailly 902 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schiebtine G. 165. 19. 15 and Schieb B. 192. 101 14 and Schieb B. 157. 14 and Schiebt B. 157. 157. 168. 168. 168. 168. 168. 168. 168. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schimmarin Cha 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schimertin Chr. 165.  Schiner M. 112.  Schint J Fr. 274.  Schimer D. 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schink C. Cr. 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Saint 3 gr. 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schirmer V. 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Edyrmer W. 176. 179. 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schirrendinger 164:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Editure 31. 116. 117. 117. 117. 117. 117. 117. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schlatter Anna 292 1 3 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schlegel F. v. 294, 298.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schlegel 3. A. 272. 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schlegel 2. 164. 11 5 10 11, 134 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schleiermacher Fr. 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schlicht & 3. 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schlindel B. 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Edylobrud 3. 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schloffer 3. fr. 5. 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schloffer 3. 2. 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schlosser G. 2. 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schlosser J. L. 255.  Schlüter G. B. 295.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schlosser S. L. 255. 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schlosser J. E. 255. 192 1145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schlösser J. L. 255. 492 1145 Schlüter G. B. 295. 415 Schmidt Gr. b. 278. 295. 4 5 Schmidt R. 280. 5 Schmidt R. 281. 285. 1 Schmidt B. 281. 285. 1 Schmidt B. 281. 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schoffer 3. L. 255. 492 1145 Schülter G. 295. 1145 Schülter G. 295. 1145 Schülter G. 278. 295. 1145 Schülter R. 280. 54 1146 Schülter R. 280. 54 1146 Schülter R. 281. 285. 1146 Schülter G. 276. 1146 |
| Schoffer J. L. 255. 492 1145 Schülter G. B. 295. 1145 Schülter G. B. 295. 1145 Schülter G. B. 280. 1145 Schülter G. E. E. 274. 1145 Schülter G. E. 281. 285. 1145 Schülter G. E. 256. 1145 Schülter G. 256. 1145 Schülter G. E. 256. 1145 Schülter G.  |
| Schoffer 3. L. 255. 492 1145 Schülter G. 9. 295. 415 Schülter G. 9. 295. 415 Schülter G. 278. 295. 415 Schülter G. 278. 295. 415 Schülter G. 274. 415 Schülter G. 274. 415 Schülter G. 274. 415 Schülter G. 274. 415 Schülter G. 276. 415 Schült |
| Schlosser J. L. 255.  Schlüter G. B. 295.  Schmid Chr. v. 278.  Schmid Chr. v. 278.  Schmid R. 280.  Schmidt R. E. C. 274.  Schmidt B. 281.  Schmidt B. 281.  Schmidt J. G. 256.  Schmidt J. G. 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schlösser J. L. 255. 192 1115 Schlüter G. 29. 295. 1115 Schlüter G. 29. 295. 1115 Schlüter G. 280. 1115 Schlüter G. 280. 1115 Schlüter G. 281. 285. 1115 Schlüter G. 285. 1115 Schlüter G. 285. 1115 Schlüter G. 285. 1115 Schlüter G. 290. 1253. 1115 Schlüter G. 290. 1253. 1115 Schlüter G. 290. 1253. 1115 Schlüter G. 290. 1115 Schlüter G. 200. 1115 Schlü |
| Schlosser J. E. 255. 1872 1112 Schlister G. 9. 295. 1872 1173 Schlister G. 9. 295. 1873 1174 Schlister G. 9. 295. 1874 1175 Schlister G. 9. 274. 1874 1175 Schlister G. 9. 274. 1874 1175 Schlister G. 290. 1874 1175 Schlister G. |
| Schleitermacher Fr. 289.  Schlicht L. 3. 257.  Schlicht L. 3. 257.  Schlicht B. 219.  Schlosser S. 3. 257.  Schlosser S. 3. 259.  Schlosser S. 3. 294.  Schlosser S. 3. 295.  Schlichter G. B. 295.  Schmidt K. 280.  Schmidt R. 280.  Schmidt R. 280.  Schmidt R. 281.  Schmidt B. 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schlöser J. L. 255. 192 1115 Schlüter G. 295. 1115 Schlüter G. 295. 1115 Schmidt K. 280. 1115 Schmidt K. 280. 1115 Schmidt K. 281. 285. 1115 Schmidt K. 281. 285. 1115 Schmidt K. 281. 285. 1115 Schmidt K. 290. 1253. 1115 Schmidt K. 290. 1 |
| Schlösser J. E. 255. 1892 state Schlösser J. 2. 255. 1892 state Schlösser J. 278. 295. 1892 state Schlösser J. 278. 295. 1892 state Schlösser J. 274. 1892 state Schlösser J. 248. 2982 state Schlösser J. 2482 state Sch |
| Schneiber Fr. 248: 298: 1 samme Schneiber J. 35. 292: 0 and ment's Schneiber R. 145 at a fine and a |
| Schlöster J. L. 255.  Schlüter G. W. 295.  Chmid Chr. v. 278.  Chmid Chr. v. 278.  Chmid Chr. v. 278.  Chmid Chr. v. 278.  Chmid W. E. E. 274.  Chmidt M. E. 256.  Chmidt M. E. 256.  Chmidt M. E. 256.  Chmidt M. E. 256.  Chmidt M. 283.  Chmidt M. 273.  Chmidt M. 273.  Chmidt M. 273.  Chmidt M. 290.  Chmidt M.  |

Chuenber 3. DR. 182. 3 der bin S Schnyber v. Bartenfee 248. Schöberlein 21.299: Schömeder Chr. 137. Edjopp 3. 225. 230. Schottel 3. G. 189, Jat 3 mar. Schraber 3. 5. 255. 301 . 1912 Schramm 9. 192. Chröber 3. 5. 256. . . . de alaust. Edröter 2. 164 182 0 201 3 Edrott 3. 295, 20 3 3 10 25 Schubartin Barb. El. 200 % Indite Schubert Chr. Fr. 10. 274. 11912 14 × 50 m. S Chubiger 297. Schuffenhauer M. 219. d mittent & Schütz Chr. 211. Edüh <u>5. 153. 224. 232. 236.33 : Edüh <u>3. 3. 194. 10 A Australia</u> Edüh <u>3. 5. 194. 10 A Australia</u> Edüh <u>38. v. 295. 114 de Australia</u></u> Schulze 3. 163. Edivab 6. 290. Edwabe 213. Schwämmlein G. Chr. 193. Schwarzin S. B. v. Greifemalbe 200; Schwedler 262. " . Chart 1961 -Schweber Chr. 164. 4 and angling & Schweinit D. v. 175. 178. 486. 48 Schweiniger 3. 1400, 1130 and art of the convenience 2300. The convenience 3. Fr. 2984 and the Schwerin D. v. 191, Schueper 3. 191, 1916 7 . 1915 72. Sebastiani 246. . . . 1916 72. Sebastiani 246. Secten in ber Rird e 203 Sebuline Coeffine 17. 1 15 128 Seger B. 302. Geibel S. 9. 290. 1 3 3 1112 Geibel S. 9. 274 3 3 3 1112 Geibel S. 9. 295. 1 3 3 1123 Geibel S. 9. 295. 1 3 3 1434 Geitert T. 192, 1 3 2 3 4 143 Seiler 3. 21911 19 saln in januas 

|   | Celicius D. 164. 224.                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Celle Th. 230.                                                                                                                                                                     |
|   | Celnecler R. 100, 136, 245.                                                                                                                                                        |
|   | Cenfl 124. 127.                                                                                                                                                                    |
|   | Geraina I 34                                                                                                                                                                       |
|   | Sergins L 34. Serpilius 5. 195.                                                                                                                                                    |
|   | Geniarth & Ct 304                                                                                                                                                                  |
|   | Sepfarth 3. G. 281.                                                                                                                                                                |
|   | Sepfert 3. C. u. 3. G. 281.                                                                                                                                                        |
|   | Ciben B. 164. Cibel J. 165. Cieber J. 175. Ciegmund F. N. 295. Cienold Ph. B. 197.                                                                                                 |
|   | Side 3. 100.                                                                                                                                                                       |
|   | Sieber 3. 173.                                                                                                                                                                     |
|   | Siegmund &. M. 295.                                                                                                                                                                |
|   | Cienolo 46. 2. 197.                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                    |
|   | Cilbert 3. B. 295. 296.                                                                                                                                                            |
|   | Silder F. 298.                                                                                                                                                                     |
|   | Silbert J. B. 295, 296. Silder J. 298. Sincen Methaphrastes 6. Sinced 296. Sincside 17.                                                                                            |
|   | Simred 296.                                                                                                                                                                        |
|   | Cinefius 17. ale 40 mundanten                                                                                                                                                      |
|   | Sintram 74.                                                                                                                                                                        |
|   | Sifebut 15.                                                                                                                                                                        |
|   | Cirtus L. 34.                                                                                                                                                                      |
|   | Slüter 3. 107.                                                                                                                                                                     |
|   | Smete 20. 295.                                                                                                                                                                     |
|   | Cintram 74. Cifebut 15. Cirtus 1. 34. Cifebut 35. Cirtus 1. 34. Cifebut 36. Cifebut 37. Cifebut 38. Cohr 38. Cohr 38. Cohr 38.                                                     |
|   | Colius Chr. 113.                                                                                                                                                                   |
|   | Coline Chr. 113. Comis L. 229. Countag C. G. 274.                                                                                                                                  |
|   | Countag C. G. 274.                                                                                                                                                                 |
|   | Southe Will, n. (Sody Rein 199)                                                                                                                                                    |
|   | Soriano Fr. 150. Epagna M. 245. Epalbing J. 3. 273. Epangenberg M. G. 265.                                                                                                         |
|   | Eragna M. 245.                                                                                                                                                                     |
|   | Spalbing 3. 3. 273.                                                                                                                                                                |
|   | Spangenberg A. G. 265.                                                                                                                                                             |
|   | Spangenhera lang 100 101 288                                                                                                                                                       |
|   | Spingenberg Joh. 100, 101. Epangenberg 28. 101.                                                                                                                                    |
|   | Spangenberg 23, 101.                                                                                                                                                               |
|   | Spedbun Chr. 225.                                                                                                                                                                  |
|   | Epec 209, 214,                                                                                                                                                                     |
|   | Spechun Chr. 225,<br>Spec 209, 214.<br>Spec D. 236.                                                                                                                                |
|   | Spener Bb. 3, 193, 205                                                                                                                                                             |
|   | Spener 36, 3, 193, 205, Spengler 2, 100, 102, Spenatne 3, 107,                                                                                                                     |
|   | Speratus & 107.                                                                                                                                                                    |
|   | Encretus 1 100 104                                                                                                                                                                 |
|   | Guerling 9 98 (W 941                                                                                                                                                               |
|   | Guart 9 278                                                                                                                                                                        |
|   | Swigh 9 M2 281                                                                                                                                                                     |
|   | Suitta II 9 116 290                                                                                                                                                                |
|   | Chapte 8 248                                                                                                                                                                       |
| i | Surana 9 9 975                                                                                                                                                                     |
|   | Sperans 3: 10%. Sperans 3: 10%. Spering 3: 8: 6: 241. Speri 3: 978. Spieß 3: 278. Spreng 3: 3: 275. Spring in Rice 6: 117. |
|   | Optimity in state of The                                                                                                                                                           |
|   |                                                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                    |
|   | Stade 3. 164, 230.                                                                                                                                                                 |

Stabelmann 296. Stadelmayer 165. Stadler Abbe 248. Stäudlin Fr. G. 275. Staffelius 3. 176.
Staiger 3. 117. Starf 3. Fr. 254. Starte G. B. Chr. 275, Indent Steffani 245. Stegmann 3. 117. 185. Steiger C. 292. Steinhofer Fr. Chr. 261. Stenger R. 192. Stephan El. 164. Stephan v. Breslau 155/ Stero 5. 66. PICE OF THE PROPERTY. Steuerlein 3. 133, 162, 166, 245. Stiefel M. 100, 104. Stier G. R. 290. 292. Stierlin 3. Chr. 235. Stigelius 3. 135. Stip 293. LEWIS TO SEE 1 12. Stipheline L. 235. Stobaus 3. 161. Stodfleth 5. 6. 195. Stodmann F. 183. Stöffen Chr. v. 175.1 Stölglin B. 182. Siölzel G. S. 246. Siörl J. G. Chr. 269. 281. Siöhel J. G. 270. 281. Stolberg Fr. L. v. 294. Stoll 3. 164. Stoly 3. 135. Stolje 5. 28. 298. Ctolger Th. 127. Storf 296. JOS S & THERE Storr 3. Chr. 261. Strabo Balafr. 26. 75. Stradella A. 245. Strattner 230. 12 Strauß A. 157. Strauß Chr. 165. Strauß B. Fr. v. 290. Stridna C. 67. 93. Stromberger 293. Strut Th. 230, which is happened. Stubenberg Otto Gall v. 195. Studites Theoborus 27. Sturm Chr. Chr. 274. Sturm 3. C. R. 290. Subermann D. 201.

Sulzer 3. 2. 278.

Eulger J. A. 278.
Eunderreitter G. 132. 301.
Eucho 65.
Eweiting 137.
Ewitibert 41.
Eybille v. Sachjen 106.
Sylvefter L. 19. 32.
Eymphoniards 165.
Eympins G.

Zabbel Chr. L. 255.
Langermann B. 295.
Langer 261.
Langermann B. 295.
Langer B. 135.
Lawber C. 115.
Lefendam 289. 285.
Lefesyborus B. 32.
Lefler 275.
Leflegen G. 202.
Lettullian 4. 7.
Lefduer M. 165.
Labelower Gbr. 137.
Lyevborus Etublics 27.
Lyevborus B. 178.
Lyevphanes 6.
Lyermin B. X. F. 292.
Lberefia v. Islus 296.
Lief J. D. 274.
Lybin B. 178. 188.
Lybinitorn J. 174.
Lybinos A. 178.
Lybinos A. 178.
Lybinos A. 178.
Lybinos B. 178 Thöniforn 3. 174.
Thomas a Kempis 52.
Thomas von Celano 51.
Thirding 3. 235.
Thirding 3. 235.
Thirding 3. 235.
Thirding 5. 165.
Thirding 6. 165.
Timothens v. Conftantinopel 33.
Timothens v.

Balafried Strabo 26, 75, Balbau G. E. 273, Balbburg-Zeil G. v. 295, Balbis B. 100. Balbis B. 100. Waldus P. 50. Wallaffer A. 139. Ballifer Chr. E. 164. Walther N. 5. 290. Walther 3. 128. 166. Walther v. b. Bogelweibe 60. Waltuer M. 137. Wanning 3. 164. Weber B. 295. Beber G. 164, 191, Beder G. G. 225, 230, Bedbigen B. Fl. 274, Bedhertin G. R. 177, 184, Wegelin 3. 188. Wegleiter Chr. 196. Weigel J. A. 273, Weimar G. B. 298. Weinds J. 109. Beind J. 109.
Beingärtner S. 137. 185.
Beinjert 295.
Beije Chr. 194.
Beigbert R. 165.
Beißer Chr. F. 273.
Beißer Chr. F. 273.
Beißer Chr. F. 273.
Beißer Chr. Beiß Beiße Chr. F. 273. Beiffe Dt. 97. Weiffel G. 185. Beisense Ph. S. 261.
Beisgarber Chr. 137.
Beisgarber Chr. 137.
Beismann Chr. E. 261. Wendel 3. Chr. 197. Werber D. v. b. 177. 183. Werembert 71. Werfer A. 295. Werfmeifter B. DR. 277. Berlinus 3. 235. Wernberg C. v. 137. Werner Chr. 230. Werner G. 175. 178. 188. Werner 3. 293. Wernher vom Rieberrhein 57. Wernher v. Tegernfee 57. Bernitheufer B. D. 5. 240. Wessellus 3. 50. Wessenberg 3. 5. K. v. 278. West P. 164. Weynmar M. 114.

Wiclef 3. 50. 67, 93. Bidmann Er. 165, 166, 231. Biebemann M. 197. Bieland J. M. 261. Biener G. A. 292, 299. Bilflingseber Umbr. 136. Wilfrid 41. Bilhelm II. v. Cachf. Beim. 178. 1.11 755, 310 **186.** Wilhelm v. Sirfdan 76. a ... Wilhelmi 5. F. 292. Wilhelmi Joj. 174. 178. 489. Wilfow C. 191. Willaert Sabr. 121. 122. 152. 155. Winftat Hans 117. 118. ogi Wobefar E. W. 266. it Sie Bobelar E. B. 266.

Bolf Chr. 252.

Bolf C. B. 246.

Bolf J. G. 257.

Bolf G. 275.

Bolfgang 302.

Bolffant 74. Bolfenftein D. 164. 19 8 Boltereborf G. G. 259. Bülffer D. 183. 191. Burdert Fr. L. 290. Bürschmitt 278. Bunberlich B. 182. Aplotectus Joan. (Zimmermann) 100. 111.

Bill Lab 3abuesnig 3. Chr. v. 295. 296. 3ahn 299. 3artino Guif. 123. 3azifhoven 11. v. 60. 3che Bart. 117. 3cife Chr. 195. 3cller Chr. 5. u. E. A. 290.

Belter R. Fr. 281. Befen Bb. v. 176. 178. 182. 190. Beuner M. 157. Beutschner E. 192. Biegler G. 176. Biegler R. 192. Bimmermann D. 175. Bimmermann J. Chr. 255.

Binbel Ph. 165. 225. Bingerle B. u. H. B. 295. Bingenborf R. L. v. 97. 262. 209. Familie 264. Bieta 95. Bollifofer C. 275. 281. Büchlen Ph. 195. 3wid 3. 100. 112. 3wingli Sulbr. 100. 111. 126.

## Corrigenba:

p. 4. 3. 13 v. u. flatt: Apollinarus, lies: Apollinares.
p. 17. 3. 1 v. u. fl.: Aquitanus, I.: Aquitanicus.
p. 18. 3. 1 v. o. fl.: Claubius, I.: Claubianus.
— 3. 3 u. 2 v. u. fl.: Eudorius, I.: Ennobius.

p. 24. 3. 4 v. o. ft.: Cyrilla, L.: Cyrilla. p. 50. 3. 14 v. o. ft.: Savanarola, L.: Savonarola.

p. 111. 3. 3 b. u. ft.: Rotroß, I.: Robiros. p. 189. 3. 6 v. o. ft.: 1610, I.: 1650. p. 241. 3. 9. v. o. ft.: Schefer, I.: Schäffer.

Mus 210.38 Uchersichtliche Därstellung der Ges Loeb Music Library BDE6830





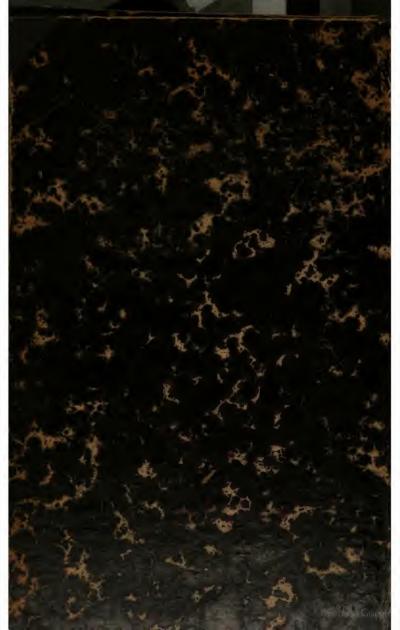